

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

47597.410

Daumer

SCHILLER UND SEIN VERHÄLTNISS ZU DEN POLITISCHEN UND RELIGIÜSEN FRAGEN DER GEGENWART

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH INCOME
FROM THE BEQUEST OF
HENRY LILLIE PIERCE
OF BOSTON





# Shiller

unb

## fein Verhäffnig

ju den politischen und religiofen Fragen ber Gegenwart.

800

6. Fr. Daumer.

Morro.

Leitte beinen Beitgenoffen, mas fie benuchen, nicht, was fie loben!

Collier.

Maing, Berlag von Frang Alrobeim. 1862.



## Shiller

unb

## sein Verhältniß

ju den politischen und religiösen Fragen der Gegenwart.

Bo n

G. Fr. Daumer.

Motto.

Leifte beinen Beitgenoffen, mas fie brauchen, nicht, mas fie loben! Schiller.

Mainz, Berlag von Franz Kirchheim. 1862.



Sid emig ohne Dag erfrechen Geh'n wir ber guge Bort und Ahun; Soll ewig unfre Beifel rub'n, Dies Ereiben niemals unterbrechen, Co nuglich es ber Solle fei? -Ein Schlag nur, und es ift vorbei Dit biefer teden Gautelei; Gin Wort nur barf bie Bahrheit fprechen, Und es ertennet Sebermann: Bohl ift's ein hoher Genius; Doch Jenen nicht gehört er an Mit feinem achten Lichtergus, Mit feinem ebelfconern Ruhm, Die nur verneinen ohne Colus, Die gräuelhaft im Blute gechen -Der Mann ift unfer Gigenthum.

> Mainz, Drud von &l. Rupferberg.

### Porwort.

Begenwärtiges Schriftchen burfte nicht nur wegen seines berühmten und bedeutenden Gegenstandes überhaupt, sondern auch in Rücksicht auf den in so tenden= ziöser Weise angeregten und betriebenen Schillercultus. der sich so eben wieder in diesem Herbste entfaltet, wohl einiges Interesse baben. Ich unternehme es hier, zu zeigen, daß jener große Mann weit mehr, als dem protestantischen und bestruktiven Kriegslager, von bem er zum Patrone gemacht wird, ber angefochtenen glaubensreichen und conservativen Seite angehört, und daß es ein völlig wahrheitsloses, unhistorisches, geradezu betrügliches Manöver ist, seinen großen Namen und seine vaterländische Popularität im entgegengesetzen Sinne in Aufpruch zu nehmen und zu beliebten Parteizwecken, namentlich um Andersdenkende zu ärgern und neue Umwälzungsepochen einzuleiten, so prangend, geräuschvoll,

übermüthig, volksaufregend und demonstrationssüchtig auszubeuten. Das ganze Gebahren der Herren De= mokraten, Lichtfreunde und Revolutionäre erscheint, so wie man der Sache auf den Grund geht, rein lächerlich und absurd, oder, sofern sie mit Bewußt= fein zu Werte geben, im bochften Grade unmoralisch, unredlich. das Gefühl jedes besseren Menschen empörend; benn es wird an bein Manne nur das geschätt. gepriesen und gefeiert, was er selbst in reiferen Jahren vollkommen abgestreift und verworfen hat, wogegen er sich auf's Allerausdrücklichste erklärt und verwahrt, wogegen er einen ganzen langen Zeitraum hindurch -- von 1792 bis 1805 — in zahlreichen Auffätzen, Gedichten und Dramen angekämpft hat. Schiller war, als er auf der Höhe seiner geistigen Entwicklung stand, nicht nur der entschiedenste und erklärteste Gegner gewaltsamer Staats= umwälzungen und tumultuarischer Volksberrschaften, wie sie unsere Destruktoren unaushörlich hervorzubrin= gen suchen; er war noch überdies seiner innersten, tiefsten Neigung, Gesinnung und Beistimmung nach Christ und Katholik. Das wird man in den nachstehenden Abhandlungen und Aufsätzen unwider= fprechlich bargethan und nachgewiesen finden, und Niemand wird es fortan mehr straflos wagen dürfen,

Schillern in ein anderes Licht zu stellen und ihn zum Borsechter, Heiligen und Vorbilde der societäts= und religionsseindlichen, materialistischen und atheistischen Umsturzpartei zu machen. Der ganze in diesem Sinn und Geiste geschaffene und betriebene Cultus wird und muß in den Brunnen fallen; denn es kann keine evidentere Lüge geben; es ist nicht besser, als wenn man die Bekehrung und apostolische Thätigkeit eines Paulus ignoriren, diese Thatsache ohne Weiteres aus dem Buche der Geschichte streichen und den großen Apostel nur als den erbitterten Gegner des Christenthums, wie er es zuvor gewesen, schildern, lobpreisen und verherrlichen wollte.

Im Süben hat es diese Partei vor einigen Jahren ebenso mit Dante, als einem dort einheimischen und populären Dichternamen gemacht. Durch ganz Italien hin gingen die Danteseste in Schwang. Auch hier war die Lüge kolossal, schamlos, handgreislich. Sie mußte dennoch herhalten, um die Revolution in Fluß bringen zu helsen; wozu ja alle nur erdenklichen Mittel für löblich gelten. Dante, der kaiserliche Ghibelline, der entschiedene Feind aller Pöbelherrschaft, der die deutsichen Kaiser gegen die italienische Demokratie zu Hüsserricht, der gläubige Katholik, Theologe und Mystiker,

der Lobpreiser des beil. Franziscus und Dominicus und ihrer Mönchsorden, der den Ersteren als einen Seraph, den Anderen als einen Cherub bezeichnet 1), wurde ebenso zum Patrone moderner Aufklärerei, Wüh= lerei und Böbelhetzerei gemacht, wie jest in Deutsch= land Schiller, ber Dichter ber Glocke, ber Maria Stuart, der romantischen Jungfrau, der dem Christenthume und der katholischen Kirche begeisterte Lobreden hält, sogar im Tell, ohne irgendwie dazu gedrungen zu sein, dem Papste huldiget und robe, unmenschliche Volks- und Umfturzwirthschaft ausdrücklicher, energischer und pathetischer, als je ein anderer Dichter in der Welt, beklagt und verwünscht. Als man zu Mainz im November 1859 eine dreitägige Schillerfeier anordnete, ließ man über ber Schillerbufte die Aufschrift: "Es werde Licht" Was man meinte, war das Licht bes Alluminatenthums, der Freimaurerei, des Reformjuden= thums. ber frangosischen Aufklärung und Bernunftanbetung vom vorigen Jahrhundert ber, des Materialis= mus und Atheismus jener Reit und jenes Volkes.

<sup>1) &</sup>quot;Der Eine (Franziscus) von Inbrunft ganz seraphisch; ber Andere (Dominicus) durch Weisheit ein Wiederschein vom Cherubglanze." Parad. XI, 38.

wie er jett auch bei uns graffirt und seine berzund birnlose Rolle spielt. Es bat nie einen grö= keren Keind dieses Lichtes gegeben, als Schiller in seiner reifen, besonnenen Lebens= und Dichterzeit Das muß diesem Betruge gegenüber ein= mar. mal entschieden ausgesprochen und klar gemacht wer-Meinen denn die Herrn, wir Deutsche konnten nicht mehr lesen und verstehen, was schwarz auf weiß und in so gutem, neuem Deutsch in unseren allverbreiteten Schillerausgaben steht? Wahrlich unsere Langmuth war groß, daß wir nicht längst schon eine Dreistigkeit, für die fich gar kein entsprechender Name finden läßt, mit Ruthen gezüchtigt und an den Pranger gestellt baben!

Da rühmen sie diesen Dichter als einen so vorzüglich beutschen und vaterländischen. Neulich bei dem Schillerbanket zu Mainz wurde auch ein Toast auf Georg Forster ausgebracht, den Franzosenfreund und Baterlandsverräther, der eine so wüthende Rolle wider die deutschgesinnten Mainzer gespielt. Auch auf ein Denkmal für ihn ist angetragen worden '). So deutsch, so vaterländisch meinen es diese Herrn!

<sup>1)</sup> Mainzer Abendblatt vom 29. Octb. 1862. Siehe ebenda-

Ich bin bier noch gnädig und sage nicht Alles, was ich weiß. Ich habe namentlich eine Untersuchung über Schiller's Tod und Begräbniß weggelassen, was ich deßhalb bemerken muß, weil in den abgedruckten Ab= bandlungen einige auf jene Darstellung bezügliche Stellen unterdrückt wurden und die Lücken nicht immer bis zur Unmerklichkeit zu tilgen waren. Freunde, die sich über die erwähnten, mit eigenthümlichen Umftan= den verknüpften Vorgänge ihre Gedanken machen. batten mich aufgefordert, darüber zu sprechen. Andere glaubten, es wäre besser, dergleichen Untersuchungen vor der Hand noch ruben zu lassen, und ich folgte diesem Rath. Was ich hier gebe, hat sein besonderes Interesse und kann sehr aut für sich stehen, ja thut wohl eine um so bessere Wirkung, da Conjekturen möglichst ver= mieden sind und kaum Etwas vorkommen dürfte, was nicht die ganze Welt gern oder ungern wird zugeben muffen. Auf eine Thatsache läßt sich immerbin schon hinweisen: "Der Liebling bes deutschen Bolkes", dem jett eine förmliche Vergötterung zu Theile wird, ist in ähnlicher Weise bestattet worden, wie zwei andere große Männer Deutschlands, über beren Lebensausgang und felbft Rr. 257 f. und bie Schrift bes Profeffors Rlein: "Bu-

rudweisung ber Tischrebe Moleschott's". Maing 1862.

Begräbniß ich in einem früheren Sefte meiner Zeitschrift "Aus der Mansarde" gesprochen habe. — Lessing, Mogart, Schiller bilden in dieser Beziehung eine Trias, welche die Geschichte nicht vergessen wird. Für die Begräbnisweise Schiller's sind zwar mildernde Umstände voraebracht worden; doch wollen sich nicht Alle damit abipeisen lassen. Man sehe vor der Sand, mas Bal= leske in seinem Buche über Schiller's Leben und Werke') bemerklich gemacht, so wie auch den Aufsat von Schwab in der Gartenlaube?). Man wird hier die unbegreiflichsten Dinge, die empörendsten Thatsachen Besonders schlimm kommen bei diesen Schriftfinden. stellern und Berichterstattern zwei Versonen weg: Brofessor Voß, der sich bei Schiller's Krankheit und Tod so viel zu schaffen gemacht und dann bei seinen Berich= ten darüber in so große Widersprüche verwickelt hat, und Confistorialrath Günther, von welchem kaum zu erlangen war, daß die Leiche des Dichters von einigen seiner Freunde und Verehrer und nicht, wie angeordnet

<sup>1)</sup> Berlin 1859. Bb. II. Anhänge S. 409 ff. unter ben Aufschriften: "Zu Schiller's Tob" und "die Beerbigung".

<sup>2)</sup> Jahrgang 1859. Nr. 46 f.

war, auf bas Unwürdigste von bezahlten Trägern aus ber Schneiberzunft zu Grabe gebracht wurde.

Wenn ber große Tobte damals eine stille Schmach erlitt, so erleidet er jett eine laute, sestliche, prangende. Denn von einer Partei, die er so entschieden verachtete und verabscheute, zum Chef, Patron und Gott gemacht zu werden, das wird er sich selber schwerlich zur Shre rechnen. Wenn er darum weiß und auf diese Festivitäten und Apotheosen hinschaut, wie mag es ihm zu Nuthe sein! Er nimmt es vielleicht als eine Buße für die dichterischen Sünden seiner früheren Jahre hin; es ist sein Burgatorium. Beruhige dich, edler Geist! Wir sind auch zur Stelle; wir werden dich nicht in diesem Schmuße lassen; wir werden deine Shre retten.

## Inhalt.

|              |                                                   | Seite |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| A.           | Die Metamorphose                                  | 1     |
| B.           | Meber Wallenftein                                 | 97    |
| C.           | Meber die Bungfrau von Orleans                    | 111   |
| D.           | Verfand und Wunderglaube. "Bucelle" und "Jung-    |       |
|              | frau von Orleans"                                 | 131   |
| $\mathbf{E}$ | Der Dichter ein Seber                             | 135   |
| F.           | Schiller's Charakterifirung in der "Gartenlaube". | 138   |

•

#### A.

### Die Metamorphofe.

Inbeffen fdritt fein Geift gewaltig fort In's Emige bes Bahren, Guten, Schonen.

Göthe.

Ber war mehr in beftanbig fortidreitenber Entwidlung begriffen, als Schiller? Soffmeifter,

Schillers Leben III. G. 131.

An ber Sanb ber Poefie fehrte ber vollendete Bogling bes Sahrhunderts für immer ju bem Gottesfrieden feiner Kinderjahre jurud.

hoffmeifter bafelbft V. G. 380 ff.

Ber immer ftrebend fich bemuht, Den können wir erlöfen. Und hat an ihm bie Liebe gar Bon oben Theil genommen, Begrüßet ihn bie felige Schaar Dit herzlichem Billemmen.

Die Engel im "Fauft."

Daumer, Coiller.

"bier ift es bell; hier fteigt ber Sonne Pract. Die tagenbe; bort graufet eine Racht, Die nie ein Strahl, ein leuchtenber, gerriß." Du fagft es, und bir ift es fo gewiß; 36 faber einft bab' Gen fo gebacht. Muein bie Dinge find fo einfach nicht; Sie zeigen uns ein wechfelnb Angeficht. Das Licht verwandelt fich in Finfternis, Die Binfternis wirb ploglich oft jum Licht. Bas ein entflammter Jugenbeifer preift, Bie oft verwirft's ber reifgeworbne Geift! Und bas vielleicht, bem man Bernichtung fcmort, Das ift's, bem etibild unfer berg gehört. Ber tiefen Einftes nach bem Babren eingt, Ber unermubet intmer weiter bringt, Bie foute bem ohn' Ente fort und fort Die Sthit Baften an bem alten Drt! de bleibt gu weltverwirtenbem Behufe Im werigften auf feiner Jugenbflufe Gin Schiller fich'in. Ihn nimmt ber Sige Boet Ridf immet ein ; ibm tonen anbre Rufe, 3hm winft von oben her ein andrer Port.

Schiller, dieser "Liebling der Ration", steht in ber Borftellung und Verehrung biefer Nation als eine . einfache, sich selbst gleiche Größe da. Denn von den Unterscheidungen, welche gründlicher forschende Beurtheiler und Biographen in Hinsicht seiner verschiedenen Entwidlungsperioden, veränderten Standpunkte und Denkarten machen, kommt nicht viel in's allgemeine Die Werke, in welchem seine Muse ben pe-Bublikum. gativen Zeitideen dient, sind in vorwiegendem Andenken: es wird bei Erwähnung und Erhebung dieses Dichters. vornehmlich auf sie der Accent gelegt; es werden sogar solche, die ein ganz anderer Geist beseelt, wie Wilhelm Tell und die Jungfrau von Orleans, dazu gerechnet. und die Herren Demokraten und Nepolutionäre baben namentlich im Jahre 1859, wo sie Schiller's Rubm: und Popularität in ihrem Sinn und Interesse auszus: beuten bemüht waren, dann auch wieder gelegentlick bei bem großen Schütenfeste zu Frankfurt, recht gefliffentlich nur die ihnen zusagende Seite beffelben bervorgehoben und die andere bermaßen ignorirt und in

Schatten gestellt, daß dem Bolke nur ein ganz einfaches. an keinerlei bebenklichem Zwiespalt und Bruche mit fich selber leidendes Charakterbild vor Augen trat. so wird Schiller meist nur als ein entbusiastischer Bertreter der modernen Freiheitsideen, zugleich auch als beutscher Patriot und Vaterlandsfreund in dem gemeinen, beschränkten Sinne bes Wortes betrachtet. fo viel auch in Schiller's Produkten damit in alleraus= brudlichstem Widerspruche steht, wie wenn er die Freibeit in's Reich der Träume verweist, und das vaterländische Interesse als eine Jugendstufe des Menschengeschlechtes bezeichnet, die bei benkenden Menschen nur noch in Beziehung auf die allgemeine Geschichte ber Gattung Statt finden könne 1). Sat man boch selbst zu bebaupten gewagt, daß politische Freiheitsideen die Seele aller seiner poetischen Leistungen vom Anfange seiner Laufbahn bis an sein Ende gewesen 2). Auch zu

<sup>1)</sup> Bergl. unten in bem Auffate: Schiller's Charatteris firung in ber "Gartenlaube."

<sup>2) &</sup>quot;Bor Allem ist Schiller in seinen Dramen ber Dichter ber Freiheit, die sich wie ein rother Faden durch seine Werke, vom ersten bis zum letzten zieht." Gartenlaube 1859. S. 46. S. 666. Daß hier nur jene äußerliche Art von Freiheit oder Freiheitöstreben gemeint, die mit der schmählichsten Abhängigkeit der Seele von rohen und wilden Trieben und Leibenschaften gepaart sein kann, und es in der Regel wirklich ist, das ist aus dem Lusammenhange klar.

confessionellen Reibungen bat man das Schillerische Säcularfest benütt, hat behauptet, alles Berdienstliche, Classische und Glänzende in unserer Nationalliteratur sei ein specifisch protestantisches Brodukt, und so den katholischen Theil der Nation, als eine imbecille und inferiore Menschenart, mit aristofratischer Ausschliekuna und fränkendem Uebermuthe behandelt 1), wobei man ebenfalls wieder zu ignoriren für gut befunden, was für wesentliche Concessionen ein Leffing, Göthe, Schiller bem Ratholicismus gemacht, und was für glanzende Schilderungen bes katholischen Glaubens und Cultus besonders bei Letterem begegnen. — Auf der anderen Seite gibt man, in Rücksicht auf die spätere Beriode der Schillerischen Geistesentwicklung, wo so viel auffallend Katholisches zu Tage gekommen, sogar dem Gedanken einer Conversion, eines stillen, der Welt unbekannt gebliebenen Uebertrittes des großen Dichters zur katholischen Kirche Raum. Sei es, daß ein solcher nicht Statt gefunden - Schiller war bennoch Convertit, wenn auch nicht in dem gewöhnlichen Sinne diefes Ausdruckes, indem seine politischen und religiösen Anfichten, namentlich was Chriftenthum und Ratholicismus betrifft, in feiner späteren Lebensperiode eine mesentliche Umgestaltung erlitten haben. Gin Convertit oder Conversus ist, etymologisch verstanden, ein 11 m =

<sup>1)</sup> Bergl. unser erstes Mansarbenheft S. 137 f.

"Henden wicht bloß im Falle eines förmlichen, seierlichen Alebertrittes von einer Consession und Kirche zur ansveren. Das Erste, Hauptsächlichste, Wesentlichste tst die Innere Metamorphose, die Conversion der Denkart und Sessionang, der Betrachtungs- und Empfindungsweise. Und daß eine solche bei Schiller wirklich vorzegangen, ist nicht nur Meinung und Conjectur; es läßt sich evident nuchweisen, und ich lade meine Leser ein, sich mit mir det hier solgenden, diesen Nachweis liesernden Bestrüchtung hinzugeben.

2.

Die drei größten Heroen unserer nationalen Literakur und Geistesentwicklung: Lessing, Sothe und Schiller sind alle nicht so ganz einsach zu beurtheilen, unter eine gangbare Aubrik zu bringen, und als durchaus sich selbst gleiche Repräsentanten eines bestimmten Standpunktes zu betrachten, wie es der Oberstächlichkeit und Geistlosigkeit freilich am bequemsten, so wie am gemäßesten zur Erreichung von Parteizwecken ist. Ich bin auf sene Mämner, auf welche Deutschland mit Necht stolz ist, für welche man aber noch nicht den rechten Maßstab der Beurtheilung gefunden hat, schon mehtmals, wie in der "dreisachen Krone Koms", in der Conversionsschrift und in den Mansarbenhesten zu sprechen gesommen. Lessing, "der große Ausklärer des achtzehnten Jahrhunderts", wie

man ihn betitelt bat, war vielmehr ein Berächter und Gegner der boblen Aufflürer und Modetheologen seiner Reit. In feinem Rampfe mit ber protestantischen Drthodoxic wurde er fast ganz in den Katholicismus hineingebrängt; er polemifirte von latholischen Standwunkten aus, und sein Bruder bat ihn, fich in Acht nu nehmen, daß er nicht für einen wiellichen Katholiken ausgeschrien werde '). Was Gothe betrifft, so erinnere ich hier nur an das katholisivende Ende der Kausttragodie und an die glanzende Darstellung des kathetilden Sacramenten-Cuclus in Dichtung und Babr heit", wobei der Autor sich so entschieden gegen seine eigene Confession und Kirche kehrt und sie einer so insolligenzlosen Berstümmelung und Verkimmerung ber finn= und geistvollen, zugleich praktisch so nothwendigen katholischen Totalität beschuldigt. Nirgends aber ift der Contrast der Ansichten, Richtungen und Tenbenzen to groß und auffallend, als bei Schiller. Sein ge-Higes Leben. Schaffen und Wirten theilt fich in unei scharf geschiedene Abschnitte, wovon der eine, was seine gephen bickterischen Werke und Dramen betrifft, von den "Räubern" bis zu "Don Caelos", ber andere von "Wallensbein" bis jum "Demetrines", feinem letten unvollendet gebliebenen Worke geht. In jener oufteren war er, das ift Watsache, in vollem Mage das, was

<sup>1)</sup> Mus ber "Manfarbe." Geft IV. S. 97 ff.

die demokratische Partei, namentlich bei der Schillerischen Säcularseier, so ausschließlich aus ihm zu machen gessucht, der abstrakte Freiheitspoet und antikirchliche Tendenzschriftsteller. In der zweiten schlug er völlig um, stellte sich polemisch der Revolution entgegen und leitete mit offenbarer Absichtlichkeit eine neue Achtung und Shrsurcht vor christlicher Glaubensromantik, Mittelalter, Katholicismus und Papstthum ein; das ist ebenfalls Thatsache, und in diesem Sinne ist Schiller ein unsläugbarer Convertit gewesen und läßt sich als ein poetischer Paulus bezeichnen, der zu einem solchen — wunderbar und unfaßlich für den gemeinen, rationalistischen Weltsinn und Weltverstand — aus dem seindseligen und leidenschaftlichen Saulus geworden, der er lange wirklich gewesen war.

3.

Am nun näher in's Einzelne und Besondere einzugehen, so betrachte man vor Allem jene vulkanischen, ganz nur vom Geiste der Negation und Destruktion erfüllten, einer politischen und socialen Umwälzung der Dinge so effektvoll in die Hände arbeitenden Jugendprodukte, namentlich die "Räuber", die auf dem deutschen Theater eine so beispiellose Wirkung hervorschrachten und ein um so größeres Aergerniß für Göther waren, der damals seinen Jugendsturm bereits zur Ruhe gebracht und in seine Conversionsperiode bereits eingetreten war. Dieser erkannte in dem Versasser der

"Räuber" ein fraftvolles, aber unreifes Talent. "weldes nun gerade die ethischen und theatralischen Paradoren, von denen er selbst sich zu reinigen gestrebt, in vollem, binreißendem Strome über das Laterland ausgegoffen habe." Er habe glauben müffen, all fein Bemüben völlig verloren zu seben. In Sminner's Buch über Schopenhauer ') wird erzählt: "Göthe lud ihn ein, den nächsten Abend bei ihm zuzubringen, da er die Räuber, die man gab, doch wohl nicht werde sehen wollen." Anders fühlte und dachte damals das deutsche Bublikum. Wie die ersten Aufführungen diefes Studes auf die Rugend wirkten, das läßt sich baraus abnehmen, daß sich damals in Leipzig unter Knaben und jungen Leuten eine Berschwörung bildete, die sich die Räuberbande Karl Moor's zum Muster genom= Schiller hatte zu bem Stücke, um sich zu schüten. eine sehr moralische Vorrede geschrieben, wo nach da= maliger Art von Tugend und Laster gesprochen und die Sache so dargestellt wird, als zeichne der Dichter jene Verbrechen nur deßhalb, damit Religion, Moral und bürgerliche Gesetze "an ihren Keinden gerächt werben." — "Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer Katastrophe, mit Recht einen Plat unter den moralischen Büchern versprechen; das Laster nimmt den Ausgang. der seiner würdig ist, der Verirrte tritt wieder in das

<sup>1)</sup> Leipz. 1862. S. 41.

#### A

### Die Metamorphofe.

Inbeffen fdritt fein Geift gewaltig fort In's Emige bes Bahren, Guten, Schonen.

Götbe.

Ber war mehr in beftanbig fortidreitenber Entwidung begriffen, als Schiller? Poffmeifter,

Schillers Leben III. G. 131.

An ber hand ber Poefie fehrte ber vollendete Bögling bes Sahrhunderts für immer ju bem Gottesfrieden feiner Kinderjahre jurud.

poffmeifter bafelbft V. S. 380 ff.

Wer immer firebend fich beimuht, Den können wir erlöfen. Und hat an ihm bie Liebe gar Bon oben Theil genommen, Begrüßet ihn bie selige Schaar Mit herzlichem Willkommen.

Die Engel im "Fauft."

Daumer, Schiller.

strichen worden; die herbsten Angrisse sinden sich in dem Texte, welcher — bis zur 8. Scene des 3. Actes — in der rheinischen Thalia erschien. Es sind namentlich die nachher unterdrückten Stellen, wo Domingo geschildert wird, oder wo er durch die ihm in den Mund gelegten Aeußerungen sich selbst zeichnet. Man kann darüber dei Hoffmeister!) nachsehen, der derzleichen Stellen als für den damaligen Schiller charakteristisch außebt und mittheilt.

4.

Aus Keindschaft gegen die katholische Kirche ist ferner auch der "Geisterseber" geschrieben, ber in den Jahren 1786-89 in Dresden und Weimar entstand. Es sollten die Jesuiten mit den ihnen Schuld gegebenen fabelhaften Machinationen zur Darstellung Ein protestantischer Prinz wird katholisch fommen. gemacht. "Der Zweck ist, zu zeigen," sagt Soff= meister, "wie gewisse Mitglieder einer Religions= partei Versonen vom bochsten Rang an sich zieben, um durch sie politische Absichten zu erreichen. Denn die verborgene Macht, beren zusammenwirkende Glieder ber Armenier, der Sicilianer, der Kardinal A\*\*\* 2c. sind. will eigentlich nichts Anderes, als durch den Prinzen für die Kirche einen Thron erwerben. Da hat sie nun Alles auf eine bewundernswürdige Weise angelegt, um fich des Brinzen zu bemächtigen" 2c. Dieser antikatho-

<sup>1)</sup> Schillers Leben. I. S. 295 ff. 302.

lische Tendenzroman wurde nicht vollendet. Schiller soll in späteren Rahren geäußert haben, er müsse unter sich selbst berabsinken, wenn er den Geisterseher fortsette. wiewohl er für tein anderes feiner Werte ein fo ansehnliches Honorar erhalten könne1). Statt seiner bat nachber Eugen Sue die Sache über sich genommen und sich mit einem dieselbe Absicht verfolgenden Romane viel Geld verdient. Aber wie konnte Schiller dies Werk zu verfassen anfangen, wenn es unter seiner Würde war, dasselbe fortzuseten? Er fing es. wahrscheinlich in redlicher Meinung und autem Gewissen von seinem damaligen Standpunkt aus zu schreiben an: erkannte aber balb, daß er auf einem objectiv schlechten . lügenhaften Wege sei. Er mar ein ehrlicher Mann und wollte Richts gegen seine Ueberzeugung Es bedarf in der That keiner so abgefeimten Schlauköpfe, wie die Resuiten sein sollen, keiner so erftaunlichen Machinationen, wie sie angeblich in's Werk gesett werben, um Convertiten zu machen, selbst fürstliche. Ich 3. B. habe mich vor meinem Entschlusse, tatbolisch zu werden, weder mit einem Jesuiten, noch

<sup>1)</sup> Hoffmeister II. S. 27 ff. 31 f. Palledte in seinem biographischen Werte. Berlin 1859. II. S. 29. sagt: "Man hat gefragt: warum er ben Roman nicht vollenbete. Die Antwort ist: weil er ihn noch während ber Arbeit verachtete. Eine Farce nennt er ihn, eine Schmiererei, bei ber er sich eines sundlichen Zeitauswandes bewußt wird."

sonft mit einem katholischen Geistlichen berührt: und Schiller felbst murbe späterbin dem Katholicismus, wenn nicht ganz in die Arme geführt, doch wenigstens wesents lich genähert, wobei ohne Ameifel sein eigener innerer Lebens = und Denkprozeß in Berbindung mit seinen welthistorischen Beobachtungen und Erfahrungen die einzige, oder doch bauvtsächlichste Rolle Ein redlich und rastlos nach Wahrheit strebender: Sinn und Geist, die ungebeuere Predigt der Weltgeschichte und Gottes geheime Kraft und Macht — das find die Jesuiten, die die Begeisterung des Progressi: sten dämpfen, den Ungläubigen bekehren und den Protestanten trop all der ihm eingepflanzten und zur Natur gewordenen Antipathie katholisch machen. Und mas die Throne betrifft, die man angeblich zu erobern bemübt ift, fo ift an Christing von Schweben, bie Tochter Guftav Abolph's, zu erinnern, die, indem sie in den Schoof der Kirche zurückzukehren beschloß, ju gleicher Zeit von ihrem Throne ftieg. ben sie als Katholikin nicht mehr einnehmen konnte. hier waren wirklich Jesuiten im Spiele: aber die Königin selbst ließ sie nach Stockholm kommen. Sie ward nicht durch schlaue Manöver von ihnen umgarnt und gefangen genommen; sie batten im Gegentheile ihr gegenüber einen fehr harten Stand; benn fie mußten dieser intelligenten Kürstin nicht allein über die confessionellen Differenzpunkte, sondern auch über die

allgemeinen Gründe des Christenthums und der positiven Religion Rede stehen ').

Revolutionär und antifatholisch sind vorberrschend auch Schiller's historische Arbeiten. So vor Allem die Geschichte des Abfalls der Niederlande. Durch sie wollte Schiller, wie er selbst bemerkt, jum Bewußtsein bringen, was Menschen für die gute Sache wagen dürfen und was sie ausrichten mögen durch Vereinigung. Sier wird noch auf Menge und Masse Gewicht gelegt, was späterbin ganz weggefallen ist. Eine nachber unterbrudte Stelle?) lautet folgendermaßen: "Die Rraft, womit dieses Volk handelte, ift nicht verschwunden; ber glückliche Erfolg, der sein Wagestück krönte, ist and uns nicht versagt, wenn die Reitläufe wiederkebren und ähnliche Anlässe und zu ähnlichen Thaten ru-Hoffmeister3) fagt: "Ein Marquis Bosa würde diese Geschichte eben so geschrieben haben. Gin Jahr vor dem Ausbruche der französischen Revolution schrieb der deutsche Schriftsteller nach denselben Ideen. welche bei jener in Frage kamen, seine Geschichte bes Abfalles der Niederlande."

Es ist meine Absicht nicht, Mes, was hieber ge-

<sup>1)</sup> Nur gelegentlich sei bemerkt, baß man ber nach ihrer Abbankung katholisch gewordenen Fürstin in Stockholm nicht einmal Privatgotiesdienst gestattete. Protestantische Toleranz!

<sup>2) 3</sup>m "beutschen Mercur." Erftes Bierteljahr 1788. S. 6.

<sup>3)</sup> Schillers Leben. II. S. 126.

zogen werden kann, anzuführen und in's Licht zu setzen. ba es für meinen Aweck nicht nöthig und eine unnütze Ausführlichkeit wäre. Liele lyrische Poesien, Lehrgebicte und Epigramme der früheren Beriode, besonders bie Götter Griechenlands, bann die Geschichte bes breikigjährigen Krieges und andere profaische Arbeiten Schiller's legen uns seinen früheren politischen, reli= giösen und confessionellen Standpunkt vor Augen und athmen mehr oder weniger den destruktiven Geist dieses Reitraumes. Diese Seite bes großen Mannes ift nur allzu bekannt und anerkannt, und es ist hier nur bes Gegensates und Contrastes wegen so viel barüber in Erinnerung gebracht worden. Angelegentlicher und citat= reicher werden wir uns mit der anderen, von der Viele Nichts wissen oder Nichts wissen wollen, zu beschäftigen haben.

5.

Ungefähr ein Decennium lang hat sich Schiller bem Staate, der Gesellschaft, der Kirche gegenüber als mächtig wirkendes Organ der negativen und destruktiven Zeitrichtung bethätigt. Die Räuber sind hauptsächlich im Jahr 1780 ausgearbeitet worden und 1781 im Druck erschienen. Im Jahr 1787 erschien Don Carlos, 1788 traten die Götter Griechenlands und die Geschichte des Abfalles der Niederlande, 1789 der Geisterseher, 1791 ff. die Geschichte des dreißigjährigen Krieges an's Licht. Damit stand Schiller auf der Höhe der Rega-

tion; damit war ber erfte Schiller, berjenige, bem "die Gartenlaube" buldigt, den man 1859 so überschwäng= lich gepriesen und gefeiert, auf den man sich auch wieber 1862 beim Frankfurter Schützenfeste und anderwärts bezogen und berufen bat, fertig; von da an bereitete sich ein Umschwung vor, von dem bei den demokrati= schen Lobpreisungen bes Dichters Nichts verlautet, ben wir aber um so nachdrücklicher hervorzuheben und gel= tend zu machen veranlaßt sind. Unter dem Druck und Awange der Karlsschule zu Stuttgart, dem geistlichen Berufe entrissen, dem er sich zu widmen wünschte. wurde einer der edelsten Geister und genialften Menschen, die je gelebt haben, zu einem antisocialen und antikirdlichen Geistesriesen, der alle die Menscheit bindenden Fesseln zu zersprengen rang. Als solder batte er sich, auf der Höbe dieser Entwicklung stebend. auch formell ausgebildet; er wüthete, so zu sagen, mit Geschmack, als er 1789 sein akademisches Lehramt in Rena antrat. Aber schon die Vollendung des drei= ßigjährigen Krieges machte ihm keine Freude mehr; er hörte auf, bergleichen Produkte zu erzeugen und als Zündstoffe in die Welt zu schleubern, ja es trat in seiner bichterischen Thätigkeit ein auffallender Still= Von 1790 — 94 wurde nicht ein einzi= stand ein. ges Originalgedicht fertig; es konnte scheinen, daß sich seine schaffenden Geisteskräfte in jenen titanischen Manifestationen bereits erschöpft bätten. Merkwürdig ist.

daß ihn gerade zur Zeit dieses Wendepunktes 1791 eine lebensgefährliche Krankbeit befiel. Es ist, als ob bier der erste Schiller, der Titane, gestorben wäre, damit ber zweite, ber Romantiker und Schöpfer einer "Maria" und "Johanna", wie ein Phönix aus seiner Asche hervorgehen könne, was sich auch in einer körperlichen Krisis dargestellt zu baben scheint. Die physische Natur erhob sich nicht mehr zu ihrer normalen Beschaffenheit. Von einem Gebrochensein des Geistes und Charakters aber kann in Rücksicht ber nun folgenden Beriode keine Rede sein. Im Rahre 1795 fing Schiller ein neues. seiner Bedeutung nach total verändertes Dichterleben an. Er warf eine Reihe der berrlichsten poetischen Se= bilde aus seinem Innern heraus, in welchen sich bas Weben eines aanz anderen Geistes verspüren ließ, als der die früheren Produkte durchstürmende gewesen war. Eine entschiedene Polemik gegen revolutionäres Gebahren, eine tiefe Verachtung der Menscheit und des Volkes im Sinne der demokratisch verehrten und benütten Menge und Masse, eine ausdrückliche Wiederanerkennung des Christenthums und eine für Protestanten bochst bedenkliche Hinneigung zum Katholicismus - bas ist es, was sich in ben Geisteserzeugnissen dieser Beriode bemerklich macht. Dieselbe erstreckt sich, ohne daß ein Nachlaß oder Abschluß sichtbar, bis an Schiller's Tod, ber ihn mitten im Beginn einer neuen, bedeutsamen Arbeit (bes "Demetrius") überraschte.

6.

In welchem Grade Schiller sich erstlich von der revolutionären Richtung abwendete, der er früher hingegeben war, das bezeugt auf das Bestimmteste seine "Glocke," die aus dem Jahre 1799 ist. Ich brauche die gegen die Revolution geradezu polemisirenden Stellen, die wohl Jeder auswendig kann, nicht herzusehen. Auch das kleine Gedicht von ihm, welches den Ramen "Wilhelm Tell" führt, und ursprünglich in ein Exemplar des so betitelten Schauspiels geschrieben war, ist zu erwägen; der Dichter entschuldigt sich hier gewissermaßen, daß er ein Freiheitsthema behandelt habe, und erklärt den Unterschied des schweizerischen Ausstlandes von einer Staatsumwälzung, wie die französische war").

3m Glide felbft , im Siege fich bescheibet;

- Das ift unsterblich und bes Liebes werth " u. f. w.

<sup>1)</sup> Wenn rohe Kräfte feinblich sich entzweien,
Und blinde Wuth die Kriegesslamme schürt,
Wenn sich im Kampse tobender Parteien
Die Stimme der Serechtigkeit verliert;
Wenn alle Laster schamlos sich befreien,
Wenn freche Willkühr an das Heil'ge rührt,
Den Anker löst, an dem die Staaten hängen,
Da ist kein Stoff zu freudigen Gesängen.

Doch wenn ein Bolk, das fromme die Heerde weidet,
Sich selbst genug, nicht fremden Guts begehrt,
Den Iwang abwirft, den es unwürdig leidet,
Und selbst im Zorn die Menschlichseit noch ehrt,

Eine grenzenlose Verachtung der Mehrheit, Menge und Masse, welche die Kategorie der Demokratie, das Idol, dem sie räuchert, und die Armee ist, die sie für ihre Zwecke in's Tressen sührt, drückt sich besonders in einigen 1796 entstandenen Distichen dund im Demetrius, seinem letzen unvollendeten Werke aus, dessen Tendenz entschieden antidemokratisch ist, und die Blindheit, Rohheit und Unvernunft der sich massenhaft bethätigenden Menschheit recht absichtlich an den Pranger stellt 2). Es kommen weiter diesenigen

Chret ihr immer bas Gange! Ich tann nur Ginzelne achten; Immer im Ginzelnen nur hab' ich bas Gange erblickt.

Rannst bu nicht Allen gefallen burch beine That und bein Runstwerk,

Mach' es Wenigen recht! Bielen gefallen, ift folimm.

2) Hier sagt Sapieha:

<sup>1)</sup> Unter bem Titel: "Majestas populi" heißt es: Majestät ber Menschennatur! Dich soll ich beim Hausen Suchen? Bei Wenigen nur hast du von jeher gewohnt. Einzelne Wenige zählen, die Uebrigen alle sind blinde Rieten; ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein. So ferner:

<sup>&</sup>quot;— — — — — — — — bie Mehrheit? Was ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unsinn; Berstand ist stets bei Wenigen nur gewesen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muß untergeh'n, früh ober spät, Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheibet."

Produkte in Betracht, in welchen Schiller ausspricht, daß er sich in seinen Hoffnungen und Erwartungen auf's Schmerzlichste getäuscht habe und die Zielpunkte seines disherigen Strebens aufzugeben genöthigt sei. Solche Bekenntnisse legt er in den "Ide alen" ab, welche im Jahr 1795 entstanden"), und in dem "Pilgrim," der 1803 geschrieben wurde. Er beschreibt hier in allegorischer Weise sein ganzes vergangenes Leben; er klagt, daß ihn die Orakel seiner Jugend betrogen, daß ihm all sein Kingen und Kämpsen keine Frucht getragen habe; und ich müßte mich sehr irren, wenn eine Stelle darin nicht auf einen gewissen Orden anspielte").

<sup>1) &</sup>quot;Erloschen sind die heitern Sonnen, Die meiner Jugend Tag erhellt; Die Ibeale sind zerronnen, Die einst das trunkne Herz geschwellt."

u. f. w. Und weiterbin :

<sup>&</sup>quot;Des Wiffens Durft blieb ungestillt; Des Zweifels finstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sonnenbilb."

<sup>2) &</sup>quot;Noch in meines Lebens Lenze Bar ich und ich wandert' aus, Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Baters Haus. Denn mich trieb ein mächtig Hoffen Und ein dunkles Glaubenswort. Bandle, rief's, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort!

Beachtenswerth scheint mir hiebei folgende Stelle eines Briefes zu sein, welchen Schiller unter dem Datum "Mannheim, den 11. September 1783" geschrieben: "Bor einigen Tagen hat mich ein reisender Freimaurer besucht, ein Mann von den ausgebreitetsten Kenntnissen und einem großen, verborgenen Einfluß. Der hat mir gesagt, daß ich schon auf verschiedenen Freimaurerlisten stünde, und mich inständig gebeten, ihm jeden Schritt, den ich hierin thun würde, vorher mitzutheilen. Er versicherte mich auch, daß es für mich eine außerordentliche Aussicht sei"). Im Jahre 1787 kam Bode, Illuminatus dirigens, nach Weimar und berührte sich mit Schiller.). In den

Und zu eines Stroms Gestabe Kam ich, ber nach Morgen floß; Froh vertrauend seinen Pfaben Wars ich mich in seinen Schooß. Him zu einem großen Weere Trieb mich seiner Wellen Spiel. Bor mir lag's in weiter Leere, Näher war ich nicht bem Ziel."

Da die allgemeine Richtung zum Lichte hin schon vorher ausgebrückt ist, so muß hier mit dem nach Worgen sließenden Strome etwas Besonderes gemeint sein; und nun frage man sich, was das sein könne!

<sup>1)</sup> Car. v. Wolzogen, Schiller's Leben, Stuttg. u. Tübingen. 1851. S. 78 f.

<sup>2)</sup> Palleste, Schiller's Leben. II. S. 75.

Briesen über Don Carlos, die zuerst im deutschen Mercur erschienen, wozu Schiller in den Jahren 1788 und 1789 Beiträge gab, sagt er, sein Posa such inche die für die Menschheit so wichtigen Zwecke der Flluminaten und Freimaurer zu realisiren, nämlich durch einen Fürsten, wie jene durch einen geheimen Bund. Zu gleicher Zeit erklärt er zwar, daß er weder Illuminat noch Maurer sei'); aber eine gewisse Beziehung zu diesen Verbindungen verräth sich gleichwohl in seinen Aeußerungen; man hat ihn wohl — was braucht man mit einem solchen Mann Komödie zu spielen? — ohne Weiteres so tief in den Kern der Sache eingeweiht, daß ihm das graduelle Ausstelsen erspart, daß er über sormelle Theilnahme und symbolische Spielereien hinausgehoben war,

<sup>1) &</sup>quot;Ich bin weder Muminat noch Maurer. Aber wenn beibe Berbrüberungen einen moralischen Zweck mit einander gemein haben, und wenn dieser Zweck für die menschliche Gessellschaft der wichtigste ist, so muß er mit dem zienigen, den Marquis Posa sich vorsetzte, wenigstens sehr nahe verwandt sein. Was jene durch eine geheime Berbindung mehrerer durch die Welt zerstreuter thätiger Glieder zu bewirken suchen, das will der Letztere, durch einen Fürsten nämlich, der die Anwartschaft hat, den größten Thron der Welt zu besteigen" 2c. So viel ist hieraus mit Gewißsheit zu ersehen, daß Schiller in seiner früheren Periode sich in innerer, geistiger Einheit mit jenen Berbindungen wußte.

und somit immerbin, obne zu lügen, sagen konnte, daß er jenen Verbindungen nicht förmlich angebore. Noch dürften bier folgende Briefstellen Beachtung ver-Schiller schrieb an Göthe am 14. Juni 1799: "Mellisch brachte einen Fremden aus dem Walliser Land mit, ber mit beutschen gelehrten Sachen nicht unbekannt schien, und über die neuere Philosophie sogar, so weit sich darüber in französischer Sprace reden ließ, nicht unvernünftig sprach. Es mag in= beffen irgend eine geheime Bewandniß mit ibm baben." Und bann am 26. Juni: "Der Franzose, der neulich mit Mellisch bei mir war und sich beute wieder einstellte, bat mir die Zeit und Stimmung genommen, um Ihnen beute so viel über das Bropy= läenstück zu sagen, als ich Willens war 1). " bier verräth sich eine mysteriöse Berührung, zugleich aber auch eine eingetretene Entfremdung Schiller's nach dieser Seite bin. Er klagt, daß ihm der zudringliche Fremde Zeit und Stimmung raube. Die Aufgebung seines politischen und socialen Jbealismus und Progreffismus bruckte Schiller auch in einem seiner großen dramatischen Werke aus, im "Wallenstein" nämlich, auf den wir unten näber zu sprechen kommen merben.

In Rücksicht auf das von Schiller so tief verachtete

<sup>1)</sup> Briefwechfel V. S. 72. u. 81.

Christenthum') ist das kleine, aus dem Jahre 1795 herstammende Gedicht: "Die Johanniter" wichtig, an dessen Schlusse er die Religion des Kreuzes als die einzige preist, welche Demuth und Kraft verbinde?). Sine pessimistische Ansicht in Beziehung auf das zu erwartende Resultat des weltgeschichtlichen Prozesses, auf das Schicksal des besseren Menschen auf Erden und auf das selbstständig menschliche Erkennen mit Verweisung auf ein transcendentes, jenseitiges Ziel tritt in den Worten des Wahnes auf 3). Dieses Gedicht scheint

<sup>1)</sup> Man sehe ben Schluß bes Gebichtes an Rouffeau, bas aus bem Jahre 1782 ift!

<sup>2) &</sup>quot;Religion bes Kreuzes! Rur bu verknüpfest in Sinem Kranze ber Demuth und Kraft boppelte Palme zugleich!"

<sup>3)</sup> Der Mensch täusche sich, sagt Schiller,
"So lange er glaubt an die goldene Zeit,
Wo das Rechte, das Gute wird siegen, —
Das Rechte, das Gute führt ewig Streit,
Nie wird der Feind ihm erliegen;
Und ersticks du ihn nicht in den Lüften frei,
Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu. —
So lang er glaubt, daß das buhlende Glück

So lang er glaubt, daß daß duhlende Gluck
Sich dem Ebeln vereinigen werde;
Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick,
Richt dem Guten gehöret die Erde;
Er ist ein Frembling, er wandert aus
Und suchet ein unvergängliches Haus.

fich, bei oberflächlicher Unsicht, auf ein früher verfaßtes: "Die Worte des Glaubens" zu beziehen und in verneinender und abweisender Form dasselbe ausspreden zu sollen, was dort positiv ausgedrückt ist. Dem aber ist nicht so. Das spätere Gedicht ift vielmehr im Widerspruch mit dem früheren und beurkundet einen bedeutenden Fortschritt in der pessimistischen Weltanschauung, die sich bei Schiller in seiner zweiten, con= vertirenden Veriode ausbildete. Dort sucht er noch seine progressissische Freiheitsidee zu retten, wiewohl dieselbe durch die Gräuelthaten der frangösischen Revolution bereits bedeutend erschüttert worden war. Wenn er nun aber fagt, es sei ein Wahn, zu glauben, daß das Rechte und Gute jemals auf Erden den Sieg davon tragen werde, die Erde gehöre nicht dem auten, sondern dem schlechten Menschen, so ist es mit der Festhaltung der progressistischen Ideen und Tendenzen, die Schiller früher

So lang' er glaubt, daß dem ird'schen Verstand Die Wahrheit je wird erscheinen; Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand, Wir können nur rathen und meinen. Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort; Doch der sreie wandelt im Sturme sort. Drum, eble Seele, entreiß dich dem Wahn Und den himmlischen Glauben bewahre! Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sah'n, Es ist denwoch das Schöne, das Wahre!" 2c.

begte, nothwendig aus. Denn wenn ber Mensch, worauf bort noch gerechnet ist, seine Ketten bricht, was soll es belfen? Das Rechte, das Gute kommt doch nicht zu Stanbe, die Erde gehört dem Guten doch nimmermehr. Man muffe ben Reind, beißt es in dem zweiten Gebichte, frei in den Lüften ersticken, weil er, wie jener Riese, auf der Erde stets neue Kraft gewinne. Das ist der Uebergang in eine höbere, über das Irdische binaus gelegene Region, ber transcendente Sprung, ber auch in ben Worten liegt, daß der Gute bienieden ein Krembling sei, der auswandere und eine unvergängliche Bobnung suche. Ein bieran sich schließendes, sehr mertwürdiges Gedicht ift ferner "bie Sehnfucht", beren Entstebung in das Jahr 1801 fällt. Es wird hier die Nothwendiakeit eines unvermittelt kühnen Sprunges in die Wunderwelt des Glaubens gelehrt, welcher felbst schon ein sich über alles Bedingte in Natur und Menschenaeist binausschwingendes Wunder sei'). Um speciell

<sup>1) &</sup>quot;Ach, wie schön muß sich's ergehen Dort im ew'gen Sonnenschein,
Und die Luft auf jenen Höhen,
O wie labend muß sie sein!
Doch es wehrt des Stromes Toben,
Der ergrimmt dazwischen brauft;
Seine Wellen sind gehoben,
Daß die Seele mir ergraust.

vom Katholicismus zu sprechen, dem Schiller in seinen früheren Werken — wie dem Don Carlos, den historischen Werken mit ihren tendenziösen Schaudergemal=
den, dem Geisterseher — so weh zu thun bestissen war,
so sehen wir nun in der Conversionsperiode das merkwürdigste Gegentheil in einer ganzen Reihe von Gedichten und Dramen theils durchherrschen, theils wenigstens in einzelnen Stellen derselben hervortreten. Dahin gehört "der Gang nach dem Eisenhammer",
wo die katholische Wesse nicht nur mit Sachkenntniß, sondern auch mit fühlbarer Anerkennung und Liebe beschrieben wird; "Wallenstein," wo eine so merkwürdige
Schilderung kirchlicher Andacht eingeschaltet ist, wie sie
das in diesem Stücke zu lösende künstlerische Problem
keineswegs soderte'); "der Kampf mit dem Dra-

Einen Rachen sah ich schwanken,
Aber ach! ber Fährmann sehlt.
Frisch hinein und ohne Wanken!
Seine Segel sind beseelt.
Du mußt glauben, du mußt wagen;
Denn die Götter leih'n kein Pfand;
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland."

<sup>1) &</sup>quot;Wo benken Sie, daß ich gewesen, Tante? — Doch keinen Spott! Mich ängstete bes Lagers Gewühl, die Flut zudringlicher Bekannter, Der sade Scherz, das nichtige Gespräch;

chen", wo das katholische Princip der Demuth und des Gehorsams hervorgehoben und wo ihm im Conflict mit

Es wurbe mir zu arg, ich mußte fort,
Stillschweigen suchen biesem vollen Herzen
Und eine reine Stelle für mein Glück.
Kein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich.
Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte,
Da ging ich hin, da fand ich mich allein.
Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes;
Sin schlecht Gemälbe war's, doch war's der Freund,
Den ich in diesem Augenblicke suchte.
Wie oft hab' ich die Herrliche gesehen
In ihrem Glanz, die Indrunst der Berehrer!
Es hat mich nicht gerührt. Und jest auf einmal
Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe."

So Max Viccolomini, eine der Lieblingsgestalten des Dichters, welcher er ohne Zweifel seine eigenen Ersahrungen und Empfindungen leiht. Man sieht hieraus, daß Schiller nicht bloß durch die blendende Seite des katholischen Cultus angezogen wurde, wie er sie in der "Maria Stuart" beschreibt. Hier im Wallenstein wird die Andacht ganz im Gegentheil an eine künsteleisch geringsüge und werthlose Darstellung geknüpft. Es ist das Herz, das liebende Herz, welches seine warme, innige Rolle spielt, den Himmel in sich aufnimmt und beide Welten, die diesseitzt und bie jenseitige, verknüpft. Der kalte, glaubenseund gemüthlose Verstand wird in der Gräfin danebengestellt, gegen deren rationalistische Kritif und spöttisches Lächeln Max sich zu verwahren genöthigt ist. Auch solgende, diesem jungen

bem ritterlichen Helbenmuthe bes Drachentödters ein in so ächt kirchlicher Weise bestimmter Vorrang eingeräumt ist '); "der Graf von Habsburg", wo

Mann in Rücksicht auf Wallenstein's aftrologischen Aberglauben in ben Mund gelegte Rebe ist anzuführen:

"Richt nur ber Stolz bes Menschen füllt ben Raum Mit Geistern und geheimnisvollen Kräften.
Auch für ein liebend herz ist die gemeine
Ratur zu eng und tiefere Bedeutung
Liegt in dem Märchen meiner Kindertage,
Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt.
Die heitere Welt der Wunder ist's allein,
Die dem entzückten herzen Antwort giebt,
Die, ihre ewigen Räume mir eröffnend,
Mir tausend Zweize reif entgegenstreckt."

1) "Die Schlange, bie das herz vergiftet, Und Zwietracht und Berberben ftiftet, Das ist der widerspänstige Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung heilig Band zerreist; Denn das ist's, was die Welt zerstüret. Muth zeiget auch der Mameluck; Gehorsam ist des Christen Schmuck. Denn wo des höchsten herrscherz Größe Gewandelt hat in Knechtesblöße, Da stifteten, auf heiligem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, Der Pflichten schwerste zu erfüllen, Zu bändigen den eignen Willen."

ebenfalls ganz specifisch katholische Töne angeschlagen sind; "Maria Stuart", wo unsere Herzen einer katholischen Fürstin zugesührt, von einer protestantischen aber entkhieden abgewendet werden, und wo sich uns ein für seinen neuen Glauben begeisterter Convertit und eine katholische Beichte und Communion auf eine Weise präsentirt, die eine wenigstens vorwiegende Hinneigung des Dichters selbst zu diesem Cultus unzweiselhaft genug zu erkennen gibt '); weiter "die Jung frau von

<sup>1) 3</sup>ch enthalte mich wörtlicher Citate aus biefem Werke, weil ich zu viel abschreiben mußte und weil ich schon sonft (in ber "breifachen Krone Roms") bavon Gebrauch gemacht, erinnere ieboch an bas prachtvolle Gemälbe bes römischen Rirchenfestes, bas Mortimer im Gespräch mit Maria entrollt, an ben Efel und an die Berachtung, womit zu gleicher Reit von der fahlen, leblosen, kunftfeindlichen Abstraktion ber abgefallenen Kirchen und Setten, "ber Puritaner bumpfen Bredigtstuben" 2c. die Rebe ift, an die kirchlichen Lehren, die Mortimer seinem Berichte zu Folge aus bem Munde des Cardinals von Guise empfangen, und end= lich an die Scene, in welcher Melvil als Priefter Maria jum Tobe weiht, und welche so ebel und würdig gehalten ift, bag man beutlich erkennt, wie gut es ber Dichter mit ber von ihm bargeftellten Sache gemeint. Gewiß mit vollem Bewußtsein und beftimmter Absicht läßt Schiller die protestantische Ronigin eine unseren haß und Abscheu erregende Rolle spielen, mabrend er die tatholische als eine zwar nicht schulblose, aber eble und liebens: würdige Perfonlichkeit ichilbert, bie julest in Folge aufrichtiger Reue und williger Bugung ihrer Gunben burch ben weltlicher:

Orleans", wo uns Schiller die romantische Wunderwelt des Mittelalters entfaltet und in Johanna's schweigender Selbstdemüthigung und Unterwerfung unter das Schicksal den ungerechtesten Anklagen gegenüber die innersten Tiefen des katholischen Christenthums enthüllt'),

seits ungerecht verhängten Tob sogar noch in religiöser Berklärung strahlt. In Döring's Beurtheilung (Schillers Leben, Weimar 1824. S. 269 f.) heißt es: "Maria tritt (Act 1. Scene 2.) mit dem Kreuze auf und verschwindet auch wieder damit, geläutert von jedem Erdenschmerz. Durch ihre letzten Worte verklärt sie sich zur heiligen und vollendet ihre tragische Würde, indem sie, von Allen beweint, dem Tode entgegengeht. Elisabeth's erstes Auftreten wird von einem Treubruche begleitet, und verlassen von Allen steht sie am Schlusse bes Stückes da." Konnte ein ächter Protestant, konnte ein Feind des Katholicismus, wie Schiller früher war, eine solche Tragödie schreiben?

1) "Ach, es geschehen feine Bunber mehr," fagt Bertranb; worauf Johanna: "Es gescheh'n noch Bunber." Die Jungfrau will Frankreich retten, weil es ein specifisch driftliches Lanb ift:

"Hier scheiterte ber Heiben Racht; hier warb Das erste Kreuz, bas Gnabenbild, erhöht; Hier ruht ber Staub bes heiligen Lubewig; Bon hier aus ward Jerusalem erobert."

Das Gegenbild ber romantischen Jungfrau ist ber norbisch kalte und stolze Talbot, der die Bernunft anbetet und in Grimm und Berzweislung hinstirbt, weil er diese seine Göttin durch "den Unsinn" — "die Dummheit" — "den Aberglauben" überzwältigt sieht.

nebst dem Gedichte, "das Mädchen von Orleans" betitelt, welches sich gegen die alles Schöne und Hei-

> "Unsinn, du siegst, und ich muß untergehn! Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes" 2c. "Wer bist du benn, wenn du, dem tollen Roß Des Aberwißes an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rusend, mit dem Trunkenen Dich sebend in den Abgrund stürzen mußt!" 2c.

Der vollkommenfte Gegensatz bes abstrakt rationellen Princips aur driftlichen Glaubens : und Wundermoftif, ber bier ber Dicter einen glanzenben Triumph über jene ihre Reinbin zu bereiten die Absicht bat. Der in ber Schlacht gefallene Materialist und Atomist erscheint bann als Geist (schwarzer Ritter) und muß so faktisch sich selbst widerlegen — ein Meisterzug! Großartig ift Johanna's Schweigen, als sie von ihrem Bater bes Bundes mit ber Hölle angeklagt wird; fie fteigt, die sich burch ein Wort retten konnte, vom Gipfel ihres Glanzes in eis nen Abgrund von Schmach und Elend binab und läutert fich fo jur Beiligen. Das ift nicht antik und nicht mobern; es ift rein driftlich, tatbolifd, mittelalterig. Bobl zu bemer: ten ift, bag bie eigentliche Sunbe, beren fie fich schulbig macht und die sie zu bugen hat, nicht die ift, daß sie sich in Lionel verliebt, fonbern ihre borbergebenbe Selbfterbebung, bie Neberschreitung bes ihr vom himmel gewordenen Auftrages, die kriegerische Mordbegier, ber sie sich hingibt, die hochmuthige Meinung, felbst einem Rampfe mit Geistern gewachsen zu sein. Daß fie bann von ihrer übernatürlichen Höhe in's natürlich Menschliche herabsinkt, indem sie ber emportragende Geift verlige in den Staub tretende Robbeit der Auftlärung und des Unglaubens erklärt, die auch dieses "eble Bild der Menschheit" besudelt hatte '); dann ferner "die Braut von Messina," wo wir auf eine überzraschende Anerkennung des vom Protestantismus so hart angesochtenen Klosterlebens tressen "), und selbst

läßt, ift nur Folge jener erfien, eigentlichen Berfchulbung. Dehr barüber unten in ber bies bebeutfame Werk befonders beleuchtenben Abhandlung.

- 1) "Das eble Bild ber Menschheit zu versöhnen,
  Im tiefsten Staube wälzte bich ber Spott.
  Krieg führt ber Wit auf ewig mit bem Schönen,
  Er glaubt nicht an ben Engel und ben Gott;
  Dem Herzen will er seine Schähe rauben;
- Den Wahn bekriegt er und verlett ben Glauben."
  Schiller hat Boltaire's Pucelle vor Augen, die auch ursprünglich in der Ueberschrift dieses Gedichtes genannt war; Letzeter lautete im Taschenduch für Damen 1802: "Boltaire's Pucolle und die Jungfrau von Orleans."
  - 2) "Und auch der hat sich wohl gebettet, Der aus stürmischer Lebenstwelle, Beitig gewarnt, sich herausgerettet In des Klosters friedliche Belle, Der die stachelnde Sucht der Spren Bon sich warf und die eitle Lust, Und die Wünsche, die ewig begehren, Singeschläsert in ruhiger Brust. Ihn ergreift in des Lebens Gewält,

"Bilhelm Tell," eine Dichtung, die, oberstächlich betrachtet, mehr dem revolutionären Geiste der früheren Periode entsprungen zu sein scheint, die aber doch ganz entschieden die Anschauungen und Sesinnungen der späteren zu erkennen gibt, indem sie zu jener undedingten Freiheitstendenz den beschränkenden Gegensab dildet und zu lehren beasichtigt, in welchem Falle es erlaubt sei, daß ein Bolk sich gegen seine Machthaber erhebe, und wie dabei zu Werke gegangen werden solle. Der Dichter hat dieses Drama vor dem Verdachte, dem es ausgesetzt, auf alle Weise zu schützen gesucht; so durch manches bedeutsame Wort, wie er es besonders die auf dem Rütli Versammelten aussprechen läst."),

Rimmer in seinem stillen Asple Sieht er der Menschheit traur'ge Gestalt. Nur in bestimmter Höhe ziehet Das Berbrechen hin und das Ungemach; Bie die Pest die erhabenen Orte sliehet, Dem Qualm der Städte wälzt sie sich nach." x.

1) So heißt es jum Exempel: "Wir ftiften teinen neuen Bund."

"Die alten Rechte wollen wir bewahren, Richt ungezügelt nach bem Reuen greifen." "Was sein muß, das geschehe, doch micht drüber

<sup>&</sup>quot;Doch wenn es fein mag, ohne Blut. -- -

so ferner durch die Scene, wo Johannes Parricida ersicheint und wo Tell den Unterschied seiner That von der des Ersteren angibt, und endlich durch die schon angesührten Stanzen in seiner Gedichtesammlung. Dem Ratholicismus hat er im Tell durch das Austreten der barmherzigen Brüder nach Geßler's Fall und durch eine sehr auffallende, im eigentlichsten Sinne des Wortes uletramont an e Hinweisung auf Italien, Nom und den Papst gehuldiget.

Denn billige Furcht erwecket sich ein Bolk, Das mit dem Eisen in der Faust sich mäßigt!" Die Scene wird sogar benützt, um aristokratische und monarschische Brincipien auszusprechen.

"Ift gleich die Zahl nicht voll, bas herz ift hier Des ganzen Bolls, die Besten sind zugegen."

"Denn herrentos ift auch ber Freiste nicht. Ein Oberhaupt muß sein, ein höchster Richter, Wo man bas Recht mag schöpfen in bem Streite."

1) Tell sagt zu Parriciba:

"Rann ich euch helfen? Rann's ein Mensch ber Sunbe?

Hört, was mir Gott in's herz gibt! Ihr müßt fort In's Land Italien, nach St. Peters Stadt, Dort werft ihr euch dem Papft zu Füßen, beichtet Ihm euere Schuld und löset euere Seele "— "Wird er mich nicht dem Rächer überliefern? "— "Was er euch sagt, bas nehmet an von Gott!

7.

Der vorige Varagraph sollte eine mit Citaten belegte Uebersicht über die Schillerische Metamor= phose liefern. Ueber zwei Werke, die hier von besonberem Interesse sind, über Wallenstein und die Jungfrau von Orleans, wird unten in besonderen Abtheilungen gesprochen werben. Hier in der Rurze so viel! Wallenstein bildet den großartig negativen Gin= gang und Vorhof dieses Heiligthums. Den eigentlichen Tempel hat Schiller in ber "Jungfrau" gebaut. Wallenstein ist die Tragodie der Verzweiflung am Mensch= lichen, Ardischen und Weltlichen; der stolze Kriegsfürst mit all seiner Macht, Hobeit, Größe, List, Gewalt geht elendiglich zu Grunde — ein ganz leerer, öber, trostloser Untergang. Die Jungfrau ist die an sich arme, geringe, schwache, aber durch Erwählung von Oben und als Werkzeug einer höheren Macht starke, unwiderstehliche, alle ihre Zwecke erreichende Kriegerin und Siegerin. So negativ "Wallenstein" ist, so posi= tiv ist die "Jungfrau." Lettere ist noch viel katholi= scher, als "Maria Stuart;" diese hat glänzende tatholische Stellen und Scenen, aber auch Mißklänge, die dagegen anstoßen. Auch ist das Wunder vermieden.

Am Abgrund geht ber Weg und viele Kreuze Bezeichnen ihn. — — — — — — — — — Bor jedem Kreuze fallet hin und büßet Mit heißen Reuethränen eure Schulb."

Die Aunafrau dagegen ist durch und durch aus dem Geiste der katholischen Romantik geboren. scheint sich ein noch theilweise vorhandener Widerstand und Kampf im Junern bes Dichters zu verrathen. Es ift auch denkbar, daß er sich absichtlich davor gebütet babe, sich jett auf einmal, nachdem er früher die schwärzesten Schaubergemälde entworfen, um der ibm verbakten Hierardie zu schaden, ganz nur im entgegengesetten Sinne zu äußern, indem er fürchtete, daburch sofort in den Verdacht zu kommen, ein bestochener. parteiischer Lobredner des Katholicismus zu sein, und fo auf der Stelle seine gange Beliebtbeit und Wirksam= feit einzubugen. Seine Wendung entging bei all bem nicht der Aufmerksamkeit der Kirchenfeinde, dem Dißfallen des protestantischen Aublifums. Go beifit es bei Döring in Beziehung auf "die Jungfrau von Dr= Leans": "Sie trat als eine fehr überraschende Erscheinung auf. Man hatte erwartet, bag Schiller, wie er in seinen früheren Werken gethan, den Charafter eines pon glübender Baterlandsliebe begeisterten Mädchens auch nur wieder aus der Tiefe der menschlichen Natur entwickeln werde, begegnete aber ftatt beffen einer gottbegeisterten Jungfrau, die nur als Wertzeug einer himmlischen Sendung bafteht und in dem Augenblicke, wo ihr eigenes, mensch = liches Wollen jenem boberen Befehle entgegensteht, hart dafür bugen muß." Es wird

ferner erzählt, wie sehr man es getadelt habe, daß Robanna auf die furchtbare Anklage ihres Baters, trop all ber Aufforderungen und Bitten der Anderen, nicht das Gerinaste erwiedert und das Barteste über sich ergeben läßt, indem sie, wie sie nachber fagt, " sich ftill= ichweigend dem Geschick unterwirft." Ein solches Benehmen zu fassen und zu würdigen, ist ber Protestant, als folder, allerdings gang unfähig. Er hält an bem Rechte fest, sich wider unwahre Beschuldigungen und ungerechte Angriffe zu vertheidigen; die Chre ift sein Brincip und es scheint ibm in solchen Källen nicht nur erlaubt, sondern Pflicht zu fein, seine Unschuld ausaufprechen und nichts Ehrenrühriges und Schimpfliches willig auf sich sigen zu lassen. Der Dichter ber "Jungfrau" aber hatte seinen Geift wohl schon aus katholi= ichen Legenden genährt, wo fich reine und beilige Meniden selbst den ungerechtesten Vorwürfen und unverbienteften Mißbandlungen gegenüber paffiv verhalten 1).

<sup>1)</sup> Zum Beispiele bient der h. Petrus von Mailand, der in den Tagen des Papsies Innocenz IV. lebte. Er wurde der Heuchelei und Klosterschändung angeklagt und darauf hin auf das härteste und schimpslichste behandelt. Er nahm Alles in schweigender Unterwersung bin. Ebenso benahm sich Sale vator ab Horta aus Catalonien, einer der ehrwürdigsten und wunderbarsten Meuschen, von denen man Kunde hat. Er besahnicht nuf alle Tugenden eines wahren Christen und Heiligen, er war auch einer der allergrößten Wunderthäter. Er wurde wegen

Auch bei Wilhelm Tell gerieth Schiller's neue Rich= tung mit der Antipathie des protestantischen Bublikums gegen alles Katholische in Conflict. Die Erscheinung der barmberzigen Brüder im Tell soll in Weimar ein fast allgemeines Wißfallen erregt haben. Am meisten bätte der Gebrauch des Wunderbaren in der "Jungfrau" Anstoß erregen müssen. Dies konnte man jedoch für bloße Boesie nehmen und unter diesem Titel läßt sich das Wunder immerhin auch in das Reich des Un= alaubens einschwärzen. Nur nicht Ernst barf bamit gemacht werden; sich und Andere phantastisch zu amufiren, ohne dem die Zeit beherrschenden rationalisti= schen und materialistischen Verstande irgend einen mehr als spielenden Sprung in den Glauben auzumuthen. bas ift in der aufgeklärten und "gebildeten" Welt er= Man kann das tollste Reug vorbringen, wenn laubt.

angemaßter Heiligkeit und Wunderkraft verklagt, auf's Harteste behandelt und in die Rüche gestoßen, um da, wie man spottete, seine Mirakel unter Schüffeln und Töpsen zu wirken. Er dulbete Alles in stummer Demuth und Unterwürfigkeit. Bergl. Görres, Mystik II. S. 212 ff. Wenn diese ganz unschuldigen Männer sich bennoch so rein passiv verhielten, so war Schiller's Johanna zu einem solchen Benehmen um so mehr veranlaßt, da sie sich nicht völlig schuldloß wußte. Der Dichter hatte jedensfalls als objectiver Darsteller, insosen er nämlich einen romantischen Charakter zu zeichnen hatte — er nannte sein Stud "eine romantische Tragödie" — vollkommen Recht.

man es als Märchen ankündiget und so als ein bloßes, sich in keinem wirklichen Widerspruch mit der verstandes mäßigen Zeitbildung besindendes Phantasiespiel bezeichenet. In diesem Sinne war es wohl, daß Schiller seine "Jungfrau" eine "romantische Tragödie" nannte. Er wollte sein weltkluges Publikum auf die darin entsaltete Glaubens und Bunderwelt prophylaktisch vorbereiten, damit nicht sosort die Tollwuth des beleidigten Zeitgeistes ausdreche; wollte diesen Tyrannen auf solche Weise zur allergnädigsten Nachsicht und Duldung dessen bewegen, was, ernstlich dargeboten und angemuthet, für ein schreckliches, unverzeihliches Verdrechen gilt. Ihm selbst aber war es, daran kann man nicht zweiseln, ein großer, tieser Ernst damit.

8.

Will man in die eigene Meinung und Absicht eines Dichters mit voller Sicherheit und unwidersprechlicher Gewisheit eindringen, so ist es von Wichtigkeit, ihn auch als Prosaiker und Theoretiker vernehmen zu könenen. Schiller bietet uns in hinlänglicher Fülle und Bestimmtheit auch diesen Haltpunkt dar. Bon ganz besonderem Werthe ist hier die 1792 geschriebene Borrede zu der Seschichte des Maltheserordens nach Berstot, wo sich Schiller über das Mittelalter in einer Weise erklärt, welche unsere ganze Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt. Hoffmeister is siese

<sup>1)</sup> Schiller's Leben. Bb. II. S. 176 ff.

Borrede: "Hier findet sich alles rechtmäßige Lob, weldes bem Mittelalter in neueren Zeiten gespendet worben ift, in wenigen Worten gleichsam anticipirt. Redes wahre, gründliche Lob dieser Zeit scheint nur eine weitere Auseinandersetzung der Grundideen zu sein, die Schiller uns zur Ueberzeugung macht. — Er war hier auf dem besten Wege, auch über den Ratholicismus zu einer gerechteren, universal-bistorischen Bürdigung zu gelangen." Bu dieser gelangte er auch wirklich. Er interessirt sich in dieser Vorrede speciell für den Orden der Johanniter, nicht ohne einen berabsetzenden Blick auf den Templerorden zu werfen, mit welchem unfere Maconnerie zusammenzuhängen behauptet. und welcher jedenfalls ein antikirchliches und autichriftliches Musterium bara'). Schiller spricht zwar immer noch als Mann der Zeit, deren Vorzüge er kennt und anerkennt; aber er bricht der Gegenwart so viel ab und räumt der Vergangenheit so viel ein, als er, obne jene Rolle ganz aufzugeben, nur immer zu thun vermag. "Dan muß gestehen," fagt er, "daß wir die Ueberlegenbeit unserer Reiten nicht immer mit Bescheidenbeit, mit Gerechtigkeit gegen die vergangenen geltend machen. Der verachtende Blick, den wir gewohnt find, auf jene Veriode des Aberglaubens, des Fanatismus, der Gedankenknechtschaft zu werfen, verräth weniger den Stolz der sich füh:

<sup>1)</sup> Siebe barüber unfer IV. Beft.

lenden Stärke, als den kleinlichen Triumph der Somache, die durch einen ohnmächtigen Spott die Beichamung racht, die das höhere Berdienst ihr abnöthigt. Was wir auch vor jenen finsteren Jahr= bunderten voraus haben mögen, so ist es doch höchstens nur ein vortheilhafter Tausch, auf den wir allenfalls ein Recht haben könnten, stolz zu sein. Der Borzug hellerer Begriffe, besiegter Vorurtheile, gemäßigterer Leibenschaften, freierer Gesinnungen — wenn wir ihn wirklich zu erweisen im Stande sind — kostet uns das wichtige Opfer praktischer Tugend, ohne bie wir boch unfer besseres Wissen kaum für einen Gewinn halten können. Dieselbe Cultur, welche in unserem Ge= birn das Feuer eines fanatischen Eifers auslöschte, hat zugleich die Gluth der Begeisterung in unseren Berzen erstickt, den Schwung der Gesinnungen gelähmt, die thatenreifende Energie unseres Charakters vernichtet." - "Was der Verfaster der Einleitung zu nachstehender Geschichte jenem Reitalter als einen wichtigen Borzug anrechnet, jene praktische Stärke des Gemüthes nämlich. das Theuerste an das Ebelste zu setzen und einem bloß ibealen Gute alle Güter der Sinnlickkeit zum Opfer zu bringen, bin ich sehr bereit, zu unterschreiben." — "Die Menschbeit war offenbar ihrer höchsten Würde nie vorher so nahe gewesen, als sie es damals war - wenn es anders entschieden ift. baß nur die Berrichaft feiner Ideen über

feine Gefühle bem Meniden Burbe verleibt." -"Wenn nach vollbrachten Wundern der Tapferkeit, ermattet vom Gefecht mit den Ungläubigen, erschöpft von den Arbeiten eines blutigen Tages, diese Heldenschaar beimkehrt, und, anstatt sich die siegreiche Stirn mit dem verdienten Lorbeer zu frönen, ihre ritterlichen Verrichtungen ohne Murren mit dem niedrigen Dienst eines Wärters vertauscht; wenn diese Löwen im Gefecte bier am Krankenbett eine Gebuld, eine Selbstverläugnung, eine Barmberzigkeit üben, die selbst das glänzendste Heldenverdienst verdunkelt; wenn eben die Sand, welche wenige Stunden zuvor das furchtbare Schwert für die Christenheit führte und den zagenden Bilger durch die Säbel der Keinde geleitete, einem ekelhaften Kranken um Gottes willen die Speise reicht und sich keinem der verächtlichen Dienste entzieht, die unsere verzärtelten Sinne empören — wer, der die Ritter des Spitals zu Jerusalem in dieser Gestalt erblickt, bei diesen Geschäften überrascht, kann sich einer innigen Rübrung erwehren; wer ohne Erstaunen die beharrliche Tapferkeit seben, mit der sich der kleine Heldenhaufe in Atolemais, in Abodus und späterbin auf Malta gegen einen überlegenen Keind vertheidigt; die unerschütterliche Kestigkeit seiner beiden Großmeister Isle Abam und La Valette, die aleich bewundernswürdige Williakeit der Ritter selbst, sich dem Tode zu opfern? Wer lieft ohne Erbebung des Gemüthes den freiwilligen Untergang jener vierzig Helben im Fort St. Elmo, ein Beispiel des Gehorsams, das von der gepriesenen Selbstaufopferung der Spartaner bei Thermopplä nur durch die größere Wichtigkeit des Aweckes übertroffen wird? Es ist der driftlichen Religion von berühmten Schrift= stellern der Vorwurf gemacht worden, daß sie den kriegerischen Muth ihrer Bekenner erstickt und das Keuer der Begeisterung ausgelöscht habe. Dieser Vorwurf — wie alänzend wird er durch das Beisviel der Kreuzbeere. burch die alorreichen Thaten des Johanniter= und Tem= pelordens widerlegt! Der Grieche, der Römer kämpfte für seine Existenz, für zeitliche Güter, für das begeisternde Phantom der Weltherrschaft und der Ehre, kämpfte vor ben Augen eines dankbaren Baterlandes, das ihm ben Lorbeer für sein Verdienst schon von Kerne zeigte. Der Muth jener driftlichen Selden entbehrte diese Sülfe und batte keinen anderen Ursprung, als sein eigenes, unerschöpfliches Keuer." Daffelbe spricht Schiller auch in bem schon oben erwähnten Gedichte: "Die Johanniter" aus dem Jahre 1795 aus 1).

<sup>1) &</sup>quot;Herrlich kleibet sie euch, bes Kreuzes furchtbare Rüstung, Wenn ihr, Löwen ber Schlacht, Accon und Rhobus beschützt:

Durch die shrische Wüste den bangen Pilger begleitet, Und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab.

Eine böchst intereffante Aeußerung ist ferner auch die. welche in einem Briefe Schiller's an Göthe vom 17. Auguft 1795 1) vorkommt. Es ist von "Wilhelm Meister" und den "Bekenntnissen einer iconen Seele" die Rede. "Der Uebergang von der Religion überhaupt zur driftlichen, durch die Erfahrung der Sünde ift meifterhaft gedacht. — — — Ihr Bestreben, durch Bermeidung ber trivialen Terminologie ber Andacht, ihren Gegenstand zu purificiren und gleichsam wieder ehrlich zu ma= den, ift mir nicht entgangen. Aber einige Stellen babe ich doch angestrichen, bei denen, wie ich fürchte, ein drift= liches Gemüth eine zu leichtsinnige Behandlung tabeln könnte." Hier thun wir einen erschreckenden Blick in die irreligiöse Zeit und die antipathische Stimmung der mobernen Welt, wo es mit den driftlichen Dingen so weit getommen, daß fie aus der guten Gefellichaft verbanut, ja nicht mehr "ehrlich" find. Sier sieht man aber auch, welch ein Verdienst sich jene einflußreichen Dichter und Meister im Reiche bes Geschmackes zu erwerben beflissen waren, indem sie die in eine so tiefe

Aber ein schönerer Schmud umgibt euch, bie Schürze bes Warters,

Wenn ihr, Löwen ber Schlacht, Söhne bes ebelften Stamms,

Dienet am Krankenbette, bem Lechzenben Labe bereitet, Und die niedrige Pflicht chriftlicher Milbe vollbringt." 2c. 1) Briefwechsel I. S. 192.

Schmach versunkene Religion wieder, so zu sagen, societätsfäbig, wieder ehrlich zu machen suchten. Roch ernster, als Götbe, nahm Schiller die Sache; man sieht, daß er schon selbst wieder ganz driftlich fühlte, da er die zu leichtsinnig erscheinende Behandlung Göthe's verbessert baben will. Er fagt ferner in demfelben Briefe: "Es bäucht mir, daß dasienige, was die driftliche Religion. einer iconen Seele sein kann, ober mas eine idone Seele baraus machen kann, noch nicht genug angebeutet ist. Ich finde in dieser Religion virtualiter die Anlage zu dem Söchsten und Edelsten und die verichiedenen Ericeinungen derfelben im Leben icheinen mir bloß degwegen fo midrig und abgeschmacht, weil fie verfehlte Dar: stellungen dieses Söchsten find. Sält man sich an den eigentlichen Charafter des Chriftenthums, der es von allen monotbeistischen Religionen unterscheidet, so lieat es in nichts Anderem, als in der Aufhebung bes Gesetes, bes Rantischen Amperativs. an dessen Stelle das Christenthum eine freie Reigung gefest baben will. Es ift in feiner reinen Form Darstellung schöner Sittlichkeit ober ber Menschwerdung bes Beiligen und in diesem Sinne die einzige äftbetische Religion." Goldene Worte, tiefster Blid in das innerste Wesen des Christenthums, nicht genug zu schätende Religionstheorie!

Göthe gibt dem Freunde vollkommen Recht. "Freilich bin ich leise aufgetreten," sagt er, "und habe vielleicht dadurch, dak ich jede Art'von Dogmatisiren vermeiden und meine Absichten völlig verbergen wollte, ben Effect auf's große Publikum etwas geschwächt. Es ist schwer, in solchen Fällen den Mittelweg zu halten ')." So mußten diese Männer ihre driftlichen Gesinnungen verbeimlichen, um nicht vom Terrorismus des Unglaubens in die Acht erklärt und von ihrem dichterischen Throne berabgestürzt zu werden. In Uebereinstimmung mit Schiller's Ansicht sind die Charaktergemälde, die ich aus dem Kreise der katholischen Legende und Geschichte beraus in dem fürzlich zu Mainz erschienenen Büchlein vorgeführt, bas ich "ichone Seelen" betitelt babe. In Rücksicht auf die "triviale Terminologie der Anbacht," und auf die "widrigen und abgeschmackten Erscheinungen des Chriftenthums," auf welche in jenem Briefe hingebeutet wird, ift zu bemerken, daß Schiller bem Zusammenhange nach wohl speciell die sich in's Schwächliche und Absurde verlaufenden vietistisch= protestantischen Formen im Auge bat. Wenn er selbst als Dichter Gebrauch vom Christenthum machte, so hielt er sich durchaus nur an die katholischen und mittelalterig romantischen, als an die ästhetisch allein anwendbaren und wirkungsvollen.

<sup>1)</sup> Briefwechsel I. S. 198.

Döring erzählt, wie man Schiller in Dresden theils für einen Freigeift, theils für einen beimlichen Anhänger des Ratholicismus gehalten. Es liegt ibm baran, den großen Mann, dessen Eeben er beschreibt,nicht zwar von dem ersteren, wohl aber von dem zweiten, weit schrecklicheren Vorwurfe zu reinigen. Er kann indessen blok eine leere Versicherung vorbringen. "Dem Ratholicismus", fagt er, "war Schiller unstreitig nie ergeben, wenn er gleich das Keierliche, das in dem Ri= tual der katholischen Kirche berrscht, in seinen drama= tischen Werken öfters anbrachte." Bei einem Dichter im ausschlieklichen und beschränkten Sinne des Wortes. einem solchen nämlich, der ohne alle weitere Ibee und Tendenz, Niemand zum Nuten oder zum Schaben, nur auf Phantasie und Herz zu wirken sucht, und dabei sich jedes dazu dienlichen Mittels bedient, könnte man die Sache allerdings so ansehen. Es können katholische Scenen auch zur objectiven Zeichnung einer Zeit. eines Landes und Volkes, einer religiösen Gesellschaft dienen; in Dramen kann man einen Katholiken vorführen, der für seine Kirche begeistert ist, und ibn die speciellsten kirchlichen Ansichten und Gesinnungen aussprechen lassen, wie man sie keineswegs selber begt. Aber man wird sie, wenn man kein eigenes persön= liches Interesse bafür hat, ober gar eine gegnerische Stellung bazu einnimmt, nicht in dem Grade vorherr= Daumer, Shiller.

ichen laffen, sie nicht in dermaßen glänzender, reizender und rührender Gestalt vorführen, daß ein entschiebener Bortheil auf diese Seite fällt und die andere so sehr beeinträchtigt wird, wie Schiller thut. Derselbe ist Tendenzdichter, er bat Ueberzeugungen und Absichten, ibm ift es ftets um eine Sache ju thun; er tampft für bestimmte Ideen und Intereffen und bestreitet die entgegengesetten. Als ein solcher Dichter ist er ja auch beliebt und anerkannt, als ein solcher wird er so hoch, ja überschwänglich gefeiert und weit über Göthe gesett, welchen man nur als einen für keine praktische Ibee, keine allgemeine Bolks und Menschbeitssache begeisterten Aesthetiter und Schönheits: egoiften betrachtet. Man thut das freilich in dem Sinne der Bolks: und Freibeitsmänner, indem man Schiller nur als den Berfasser der Räuber, des Don Carlos und ähnlicher ober ihnen ausdeutungsweise verähnlichter Brodufte im Sinne bat und avotheofirt. Wir aber können und muffen ihn, auf so viele Grunde und Nachweifungen gestütt, eben so seht als einen Tendenzbichter entgegengesetzter Art fassen. Er war dies stets, wie in der ersten, so auch in der anderen Periode, nur daß er seinen Standpunkt und das Riel seines Strebens änderte. Als rein protestantischer, bemokratischer und socialistischer, somit nothwendig auch antikatholischer Boet hätte er keine Maria Stuart, feine Jungfrau von Orleans, feinen

Demetrius 2c. geschrieben, ober diese Sujets boch gang anders behandelt; felbst fein Wilhelm Tell mare gang anders ausgefallen; er batte feinen Selben nicht so isolirt, so getrennt von den gemeinsamen Bolksberatbungen und Volksbewegungen bingestellt und auf viese Weise so gestissentlich vom Demagogen und demofratischen Bolksmann unterschieben; er batte keine barmberzigen Brüder auftreten und so ernste religiöse Verse singen laffen; er batte seinen Freiheits: und Baterlandshelden nicht so ächt "ultramontane" Gesinnungen aussprechen, ihn nicht den Parricida so katholischfromm nach Rom zum Papste hinweisen lassen. Er war namentlich zu ben letteren Zügen nicht genöthigt; er batte seiner Aufgabe, die Befreiung der Schweiz von jener Awingherrschaft dramatisch vorzuführen, ganz ohne folde Buthaten genügen und sie zu um fo größerer Rufriedenheit seines Publikums lösen können.

Julian Schmidt hat dem Dichter der "Maria Stuart" vorgeworfen, daß er der katholischen Köuigin das Interesse zugewendet, dagegen das nationale und protestantische Element bei Elisabeth habe zurücktreten lassen. Es sei das eine "ungerechte Unparteilichkeit," erkläre sich indessen aus der artistischen Bildung, welche den Schein über das Wesen setze. Dagegen sagt Palleske: "Schiller war eine durch und durch ehrliche Natur, und seine Lebensausgabe war, nicht, den Schein über das Wesen zu setzen, sondern durch den

Schein das Wesen darzustellen." Ich meinerseits glaube, daß Schiller für den Katholicismus Partei genommen habe, und daß daher die Concessionen, die er ihm machte, weber eine gerechte, noch eine ungerechte Unparteilichkeit gewesen. Unparteilichkeit aber mar es, daß er in diesem Stude auch edlere protestantische Charaktere auftreten ließ, wie den rauben, aber reinen und gewissenbaften Paulet und den trefflichen Shremsburn, ber fo gern Elisabeth's "besseren Theil gerettet" batte. Satte Schiller den Katholicismus bloß als Aesthetiker in Anwendung gebracht, so bätte die Sache doch wenigstens diese Bedeutung, daß sie zeigte, der Katholicismus sei poetischer, als der Protestantismus, dem keine aft= betische Seite abzugewinnen ift. Daß aber Schiller nicht bloß das asthetische, reizende und glanzende Moment des katholischen Cultus zu schätzen wußte, beweist die Stelle im Wallenstein, wo dem jungen Piccolomini, nachdem andere vorzügliche und effectvolle Darstellungen keinen Eindruck auf ihn gemacht, der Sinn für die katholische Andacht vor einem künstlerisch geringen und werthlosen Bilde aufgebt. Balleske behauptet. Schiller babe für die Tragödie eine Unabhängigkeit vom confessionellen Standpunkte in Anspruch genommen, durch die er in Wahrheit der Dichter der ganzen beutschen Nation geworden. Auch das schon mare schäkbar genug. Dies angenommen, war man wenigstens nicht berechtigt. Schiller bei der Säcularfeier 1859 in einer für das katholische Deutschland so beleidigenden Weise als eine rein proteskantische Celebrität vom reinsten Wasser zu bezeichnen.

Ich finde neuestens ein Drama angezeigt, welches ben Titel führt: "Maria Stuart ober die Reformation in Schottland." Bon Julius Bamme. Halle 1860. Es äußern sich darüber die "Blätter für literarische Unterhaltung" vom 22. Mai 1862. Das Stück wird hier als "eine etwas zu einseitige Vertheidigung der Reformation" bezeichnet. Es ist obne Aweifel eine febr einseitige. Hieraus mag man sehen, wie der antikatholische Tendenzdichter solche Stoffe behandelt. Wenn man am Katholicismus auch nur ein autes Saar läßt, so ist man schon zum Verräther an Protestantismus, Aufflärung und Fortschritt gewor-Von der Schillerischen Maria beißt es in jenen Blättern: "Man hat Schillern namentlich auch seiner Maria Stuart wegen eine gewisse Parteinahme für die fatholische Kirche vorgehalten. Und gang mit Recht. Es liegt im Wesen des Schillerischen Idealismus was freilich Diejenigen, die in Schiller einen Anbanger des Nationalvereins und Gott weiß was sonst noch berausgewittert haben, mit Sanden und Jugen verneinen werden — mit einem Fuße zum Sprunge in's katholische Lager bereit zu sein." Wenn protestantische Blätter so sprechen, so werden wir doch wohl ebenfalls behaupten bürfen, daß Schiller wenigstens in gewissem

Sinne der Unserige sei. Was sie an ihm tadeln, das loben wir; und wenn sie selbst ihn in ihrem antisidealistischen Unmuth als einen für sie werthlosen geisstigen Auskehricht zu uns herüberwersen, so haben wir dagegen alle Ursache, für dieses übel gemeinte Geschenk zu danken, den großen Dichter, Denker und Charakter als ein geistiges Kleinod freudig anzunehmen und in unser brüderlich liebendes Herz zu schließen.

10.

Damit mich der Borwurf, willfürlich zu Werke zu gehen und den Geseierten auf meinen Standpunkt gewaltsam herüberzuziehen, um so weniger zu tressen vermöge, will ich noch folgende, das Borgetragene bestätigende Stimmen, Thatsachen und Quellen bemerklich machen. Hoffmeister, der mit meinen Aufsassungen vielsach harmonirt und auf den ich mich häusig beziehen kann, hat unter der Aufschrift: "Politisches") eine Abhandlung geliesert, die zur näheren Belehrung über Schiller's politische Betrachtungsweise in der spästeren Zeit zu dienen im Stande sein wird. Es sind zugleich die von Hoffmeister citirten und benützten "Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes J. B. Erhard" von Barnhagen von Schiller, wo Stellen,

<sup>1)</sup> Leben Schiller's. V. S. 359 ff.

<sup>2)</sup> Cotta'iche Buchhanblung 1830. S. 397-404.

wie nachstebende, vorkommen. "Folgen Sie meinem Rath!" schreibt er im Mai 1794, "lassen Sie die arme, unwürdige und unreise Menschheit vor der Sand für sich selbst sorgen!" Ein Jahr später schreibt er: "Glübend für die Idee der Menschheit, gutig und menschlich gegen den einzelnen Menschen und gleich: gültig gegen bas gange Geschlecht, wie es wirklich vorhanden ist — das ist mein Babl= foruch." Seine Freiheitsidee fucht er, wie icon erwähnt, noch einigermaßen in den "Worten des Blaubens" zu retten, die aus dem Jahre 1797 find; "Freibeit, Tugend, Gott," das ift bier feine Dreieinigfeit. Mit der Freiheit fangt er an; doch ift es ihm schon nicht mehr recht wohl dabei; die Borgange ber französischen Staatsumwälzung haben ihn zu sehr erschreckt und abgestoßen. Gleichwohl ermahnt er selbst jett noch, der Partei und Tendenz nicht untren zu werden.

> "Last euch nicht irren bes Böbels Geschrei, Richt den Misbrauch rasenber Thoren! Bor dem Stlaven, wenn er die Rette bricht, Bor dem sreien Wenschen erzittert nicht "

Aber wie ganz anders spricht er nachher im "Wallenstein," der 1799 vollender wurde, und in dem Lied von der Glocke, das in demselben Jahre entstand!

"Denn um sich greift ber Mensch; nicht barf man ihn Der eignen Mäßigung vertrau'n; ihn halt In Schranken nur bas beutliche Gesetz Und ber Gebräuche tiefgetretene Spur."

"Wenn rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten, Wenn sich die Bölker selbst besrei'n, Da kann die Wohlsabrt nicht gebeih'n."

u. f. w. Es folgt bann die allbekannte Schilderung der Revolution, wo uns so eindringlich gelehrt wird, daß wir allerdings Ursache haben, vor dem Sklaven, der seine Kette bricht, dem freien und sich seiner Freisheit bedienenden Menschen zu zittern. Denn da bricht aus dem Menschen die durch die Cultur nicht vernichtete, nur durch äußere Mittel niedergehaltene Bestie hervor — wie denn auch Schopenhauer den Menschen des Staates als ein Raubthier mit einem Maulkorbe bezeichnet.

"Da werben Weiber zu Spänen Und treiben mit Entsetzen Scherz; Roch zudend, mit bes Panthers Zähnen, Berreißen sie bes Feindes Herz."

Um Freiheit war es unserem Dichter bei allebem sein ganzes Leben lang immer zu thun, aber nicht immer und nicht in jeder Periode seines Lebens in bemselben Sinne des Wortes. "In seiner Jugend," sagt Göthe, "war es die physische Freiheit, die thm zu schaffen machte und in seine Dichtungen über-

ging: in seinem späteren Leben die ideelle." bier Göthe "die physische Freiheit" nennt, ist die Freibeit im politischen und socialen Sinne des Wortes. Diese wurde Schillern besonders durch das Schreckbild der französischen Revolution verleidet. Was "die ideelle Freiheit" betrifft, so ist das Christenthum, so ist der Ratholicismus ganz mit dieser Idee erfüllt; es handelt sich darum, die engen Schranken des Ardischen und Menschlichen zu durchbrechen, namentlich über das Ni= veau des allgemein menschlichen Gattungscharakters. welchen das Christenthum als ein nicht sein Sollendes bestimmt, hinauszugeben und einer böheren Gattung, einem neuen Menschen das Dasein zu geben, wie es sich zunächt durch innere und dann erst durch äukere Metamorphose zu vollbringen hat. Schiller hielt sich früher, wie das ganze Antichristenthum unserer Zeiten thut, an den Menschen in seiner jetigen Bestimmtheit, von dem er aber ehrenvoll dachte, dem er Gutes und Großes zutraute. Diesen Glauben gab er gänzlich auf und stand insofern in demselben Momente thatsächlich auf dem Standpunkte des Christenthums. Wenn Schiller in dieser Zeit als Dramatiker noch auf äußere Be= freiungsacte einging, wie in der Jungfrau und im Tell, so hatte das einen ganz anderen Sinn, als früber. Die revolutionaren Tendenzen der Zeit geben auf äußere Freiheit aus, befreien aber nicht innerlich, machen vielmehr aus dem Menschen einen um so vollkomm=

neren und schmählicheren Sklaven seiner egoistischen Triebe, Begierden und Leidenschaften. Dieser Knechts schaft los zu werden, das wäre vor Allem die Aufgabe — wie Schiller in der Braut von Messina den glückslich preist, der sich in die friedliche Klosterzelle gerettet,

"Der die stachelnde Sucht der Ehren Bon sich wars und die eitle Luft Und die Wünsche, die ewig begehren, Eingeschläsert in ruhiger Brust."

Oder wie er einmal den Idealisten vom Realisten unterscheidet, indem er saat: Unabbangigkeit des Rustandes sei diesem, Unabhängigkeit von dem Ruftande jenem das höchste Riel. Er bielt es in seiner reiseren Lebenszeit für unerlaubt, ein Ideal politischer Glückseliafeit durch alle Gräuel der Anarchie zu versolgen. Gefete in den Staub zu treten, um für beffere Plat zu machen und kein Bedenken zu tragen, die jetige Generation bem Elende Preis ju geben, um das Glud der nachiolaenden zu bewirken')." Deraleichen gefährliche und erfahrungsgemäß nie zu dem angeftrebten Riele, vielmehr nur jum Begentheile führende Experimente konnten den durch so viel Erfahrung und Nachbenken Belehrten nicht mehr für sich einnehmen. um einen schon bestehenden, naturgemäßen, berechtigten und befriedigenden Zustand vor thrannischen Ein-

<sup>1)</sup> Soffmeifter V. S. 374.

ariffen und barbarischen Berwüftungen zu retten, glaubt er, daß ein Volk sich zu gewaltsamer Abwehr erheben dürfe, und in diesem Sinne schrieb er seinen Tell. Hier wird, wie auch Hoffmeister hervorhebt, "um eine gesetliche Freiheit gestritten, die das Bestehende retten, nicht lösen will." Johanna kämpft für ihr Baterland hauptsächlich deßhalb, weil es ein specifisch driftliches, romantisches Land ift, und weil sie es vor dem Eindringen eines fremdartigen Brincips, wie es ihr in dem atheistischen und materialistischen Talbot gegenüber steht, schützen will. Es ist dies dasselbe Brincip, welches später im achtzehnten Jahrhundert eine so große Rolle spielte und jest auch in Deutschland spielt. Schiller brückt durch sein Stück den Wunsch aus, daß es auch jett wieder überwunden werde, und Johanna ist die typische Repräsentation einer dasselbe für die Gegenwart eben so beroisch überwältigenden romantiichen Glaubensidee.

## 11.

Hoffmeister's Charakteristik enthält ferner auch ein Capitel mit der Ueberschrift: "Religiöses und Christliches")." Es wird gezeigt, daß Schiller in dem ersten Abschnitt seines Lebens, worin die negative Richtung obwaltete, ein Rationalist und geschworener Feind des Supernaturalismus, ein leidenschaftlicher Gegner

<sup>1)</sup> Leben Schiller's. V. S. 380 ff.

ber hierarchie und Geistlichkeit, insbesondere dem Katholicismus "entschieden abgeneigt" gewesen. ben seine feindseligen Aeußerungen über Mittelalter und Papftthum erwähnt. "Alle Lieblingshelben Schiller's find aufgeklärte Männer und Freunde und Beförberer der religiösen und politischen Freiheit." Es wird dann angegeben, wie Schiller zum Supernaturalisten wurde; "benn so wird boch der heißen müssen, welcher bem Gefühl und der Ahnung höhere Ansprüche einräumt, als dem begriffsmäßigen Berstand." Als "directer Beweis der erweiterten Betrachtung Schillers" im Gegensatz zu bessen früherer Zurüchweisung ber Religion werden die Briefe Göthe's und Schiller's an Relter vom Juli 1804 genannt, wo Schiller sagt, ber Musik fönne nur durch Kirchengesang und der Kunft überhaupt nur durch den religiösen Cultus, wie umgekehrt der Religion nur durch die Kunst aufgeholfen werden. Wie Berlin in den dunkeln Zeiten des Aberglaubens zuerst die Kackel einer vernünftigen Religionsfreibeit entzündet habe, so muffe es jest, in den Zeiten des Unglaubens, einen anderen Ruhm zu erlangen ftreben; es muffe nun zu dem Lichte auch die Wärme geben, und den Protestantismus veredeln, deffen Detropole es einmal zu sein die Bestimmung habe. bieß doch wohl gewissermaßen den Berliner Protestantismus auffordern, katholisch zu werden. "Schiller kam späterbin von seiner leidenschaftlichen Beurtheilung der Geiftlichkeit zurud. Der Erzbischof in der Johanna ist ein in jedem Betrachte würdiger Geiftlicher 1) und der Pfarrer Röffelmann im Tell sogar ein Vertheidiger der Volksfreiheit." Dem kirchlichen Protestantismus stand Schiller immer fremd und ausschließend gegenüber. "Ift," fagt der genannte Biograph, "der Geisterseher, wie viele Stellen in früheren Schriften, gegen bas Papstthum gerichtet, so führen die Götter Griechen= lands mit dem kahlen unerquicklichen Lutherthum Krieg. und der Protestantismus kann kein ihn verherrlichen= bes Schillerisches Gebicht anführen, wie Maria Stuart und die Jungfrau von Orleans, die im Lichte ka= tholischer Weltanschauung geschaffen sind. Es legt kein vortheilhaftes Zeugniß für den Protestantismus ab, daß Schiller's Genius kein einziges Motiv zu ästhetischen Bildungen in ihm fand. Es wird uns auch nirgend gemeldet, daß sich Schiller an die protestantische Kirche durch Theilnahme angeschlossen habe. Um ihn anzuziehen und zu befriedigen, dazu gehörte ein ganz anderer Cult. " So schon Hoffmeister.

Ueber die zweite Entwicklungsperiode nach der umkehrenden Wendung, die Schiller's Ansichten genommen, wird von demselben Schriftsteller noch Kolgendes be-

<sup>1)</sup> Burgund sagt zu ihm.

<sup>&</sup>quot;Ehrwürdiger Mann Gottes, euern Segen! Euch trifft man immer auf bem rechten Platz; Wer euch will finden, muß im Guten wandeln."

merkt: "Der Standpunkt, auf welchem Schiller's Hauptwerke dieser Zeit, die Dramen und auch die wichtigften fleineren Gedichte aufgefaßt und ausgeführt sind, ist vorzugsweise religiös. Von Wallenstein an bis Wilhelm Tell strömt eine religiöse Aber, und wenn sie in diesem letten Drama nicht mehr sichtbar ist 1), so fagen uns gerade bier ergänzende Zeugnisse, daß sie auch in Schiller's letter Lebenszeit reichlich floß, und sie zeigt sich wieder im Demetrius. An der Sand der Boesie kehrte der vollendete Bögling des Sahrhunderts für immer ju dem Gottesfrieden seiner Rinderjahre qu= rück. Als sich Schiller's geläuterte Seele ganz dem Innern zuwandte, konnte sie nur beim Religiösen stille steben. Die Menschenwelt für sich genügte ihm nicht mehr, und wie er einft in frommer Unschuld vom Göttlichen ausgegangen war, so erhob er sich jett wieder zum Göttlichen. Er stellte in den vier ersten Dramen ber letten Periode, bald als ein überirdisches Schicksal, bald in den Empfindungen einer gottergebenen Seele, bald in dem Walten der göttlichen Allmacht immer eine böbere Ordnung der Dinge dar." ---"Die Meinung, Schiller's Schickfalsibee sei nur eine Frucht seiner Studien des griechischen Heidenthums ge-

<sup>1)</sup> Sie ist auch bie" sichtbar; wir haben oben bavon ges sprochen.

wesen, und seine späteren Dramen seien keine Rundarube feiner religiblen Ansichten, weil aus ihnen nicht er, sondern sein Kunstobject rede '), scheint mir un= richtig. Denn wie könnte irgend ein Dichter, nament= lich ein solcher, wie Schiller, der immer mit der innigften Empfindung arbeitete, ein achtes Runftwerk ichaffen, in welchem sich nicht seine Weltanschauung abbrudte! Und ist nicht die Braut von Messina dem Inbalt nach so subjectiv, als irgend eine Tragödie der ersten Beriode? Der Gehalt konnte Schiller's Werke in dem letten Zeitraum um so freier und vielgestalti= ger durchdringen, weil sein Hauptaugenmerk auf die Form gerichtet und seine Dichtung nicht mehr in be= stimmten Tendenzen befangen war." Das Lettere kann ich nicht zugeben. Ich sebe eben so, wie von den Räu= bern bis zum Carlos, so auch vom Wallenstein bis jum Demetrius eine bestimmte Richtung und Absicht walten; in letterer Reihe aber eine in politischer, socialer, religiöser und firdlicher Rücksicht um = gefehrte und entgegengefette. In Beziehung auf ben Gebrauch bes Katholicismus in Maria Stuart und der Jungfrau von Orleans fagt Hoffmeister: "Das Künftlerische wurzelte bei Schiller immer im ganzen Menschen, das Ideale war ihm sittlicher Natur und floß aus den innersten Aräften des Gemüths. Er

<sup>1)</sup> Schwab's Cultus bes Genius. S. 145 f.

konnte den Dramen, von welchen ich spreche, nur deßwegen einen wahren religiösen Charakter leihen, weil
sein Inneres selbst ein religiöses Gepräge
gewonnen hatte. Das Göttliche und Swige, welches uns aus ihnen entgegentritt, liegt wahrlich nicht
allein in der gelungenen Runstform, sondern in dem
Geiste, der sich hier verkörpert hat. Im Wallenstein
ist eine im Dunkeln wirkende, gleichsam persönliche
Macht des Schicksals, die allein Recht behält); in
der Maria Stuart die fromme Unterwerfung eines
gottergebenen Charakters, entsündigt durch die heiligen
Gebräuche der Kirche; in der Jungsrau von Orleans
das sichtbare Walten der göttlichen Allmacht, deren
Willen die Prophetin in Demuth zu dem ihrigen macht:
in der Braut von Messina endlich eine Transfiguration

"Rauch ift alles irb'sche Wesen; Wie bes Dampfes Säule weht, Schwinden alle Erdengrößen; Rur die Götter bleiben flät."

Hoffmeister selbst führt in einer unten folgenden Bemerkung biese Worte an, die in der Kürze den ganzen Inhalt des "Wallenstein" ausdrücken.

<sup>1)</sup> Mit bem Worte: "Schickfal" ift Nichts gesagt. "Wallensftein" leitet beßhalb in ein höheres Gebiet hinüber, weil er so völlig peffimiftisch ift, weil er zeigt, baß menschliche Kräfte, selbst wenn sich, wie bet jenem gewaltigen Kriegsfürsten, Genie und Glück verbinden, eitel und machtlos sind, und daß Alles, was man auf eigene Fauft in der Welt und für sie thut, in Nichts zerfällt.

bes Sinnlichen in das Ueberirdische, wie sie nur der erhabensten Boesie möglich ift. Und in all dem sollte keine Religion sein?" - - -"Welcher religiöse Geift diese Dramen durchdringt, wird man erst recht inne, wenn man sie mit den Tragödien der ersten Beriode vergleicht, in denen nur das Natürliche und Menschliche wirkt. Man ist nicht nur bei anderen Kormen, sondern auch bei einer anderen Seele 1). Das gilt auch von den kleineren Gedichten. In vielen legt uns der Dichter seine Glaubenswelt eigens didaktisch dar; andere predigen uns: Nur die Götter bleiben stät: in anderen erhebt er die ewige Hoffnung und das Vertrauen der Seele obne Afand2) über Erfahrung und Vernunft= schlüsse; in anderen endlich malt sich die ungestillte Sehnsucht nach bem Jenseits. Schiller's 3dealität umfaßte das Religiöse als den innersten Kern, aus dem sie hervorbrach; und seine Dichtung hat diese himmlische Weihe, auch wo sie von dem Endlichen spricht. Sie behandelt die irdische Welt nur als ein Symbol der überirdischen. Göthe hat diesen wesentlichen Cha= rakterzug richtig durch die Berje ausgesprochen:

<sup>1)</sup> Das ist boch offenbar basselbe, wie wenn ich von einer inneren, wesentlichen Metamorphose, von einer Art von Conversion spreche, die bei Schiller zu Stande gekommen.

<sup>2) &</sup>quot;Du mußt glauben, du mußt wagen,

Denn die Götter leib'n fein Pfand."

Inbeffen schritt sein Gelft gewaltig fort Ins Ewige bes Bahren, Guten, Schönen.

Es konnte nicht fehlen, daß eine so ideale Natur, wenn sie zugleich in der Art durch sittliche Kräfte und Gefühle bewegt war, zum Ueberirdischen emporgehoben wurde."

Hoffmeister hebt mehrsach auch die Thatsache hervor, daß in den späteren Dramen die Kurzsichtigkeit, Hichtigkeit des menschlichen Wesens überall markirt vorgetragen, daß in diesen Darstellungen so viel Niederschlagendes ist und die ethische Großheit und Erhabenheit der Jugendstücke nicht mehr darin gefunden wird. Bei einem so rüstigen, tapseren Geiste sei das nicht aus Mangel an Kraft und Muth zu erklären. Es sei die Folge einer veränderten Weltanschauung. Schiller mußte der Erde so viel entziehen, als er dem Himmel einräumte. An die Stelle der sittlichen Erhabenheit trat die religiöse 1)."

Man sieht hieraus, mit welcher Bestimmtheit auch bieser Biograph und Beurtheiler unseres Dichters eine Beränderung der ganzen früheren Stellung desselben zu den religiösen und kirchlichen, wie zu den politischen und socialen Angelegenheiten der Menschheit annimmt, und daß ich daher mit meiner Darstellung nicht so isoliti stebe, als es Manchem scheinen dürfte.

<sup>1)</sup> Doffmeifter V. S. 38% ff.

Man kann unseren Dichter in Rücksicht auf die nachgewiesenen Thatsachen, wie ich mir schon oben zu thun erlaubt, als einen poetischen Saulus bezeichnen, ber sich in einen poetischen Baulus verwandelt habe. Und dieser Bergleich paßt nicht nur in Rücksicht der von beiden Männern genommenen Wendung überhaupt, auch mebrere einzelne Auge find von überraschender Aehnlichkeit. So wie Baulus der Denker unter den Abosteln, so war Schiller ber Denker unter ben Dichtern. Und wenn aus diesem Grunde Baulus gang besonders unter den urdriftlichen Versönlichkeiten und biblischen Schriftstellern ben Deutschen anspricht, fo ift Schiller aus bemfelben Grunde auch gang besonders ber beutsche Boet. Es ift aber noch ein Runkt, worin sich die Beiden ähnlich sind, und das ist der allermerkwürdigste. Gerade diese Denter verwerfen bas Denken, diese Lichtfreunde bas Licht, in bem Sinne und Geiste ber Welt und bes gemeinen Menschenverstandes. Diesem ist, nach Paulus, die mabre, himmlische, göttliche Weisbeit eine Thorbeit; er kann sie nicht fassen, nur für eine wunderliche Schwärmerei und Chimäre balten; vom böheren Standpunkte aus gesehen ist dagegen das menschliche Wissen und Erkennen und bas daraus hervorgehende Wollen und Thun nichtig. "Denn die göttliche Thorheit ist weiser als Menschenweisheit, und die göttliche Schwachheit stärker als Menschenstärke. Was thöricht und schwach in der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen und Starken zu Schanden mache. Das Unedle, das Berachtete, das da Nichts ist, das hat er sich ausersehen, um zu Nichts zu machen, was Etwas ist ')." Wenn wir in Schiller's Gedichten nicht sogleich auf den ersten Blick die Paulinische Lehre wiederfinden, so ist es, weil in so moederner Ausdrucksweise auch nur moderne Gedanken enthalten zu sein scheinen. Und doch wird sich uns, so wie wir die beiderseitigen Aussprüche nebeneinander stellen, die fast wörtliche Uebereinstimmung nicht verbergen können. So sagt Schiller unter der Ausschrift: "Weisheit und Klugheit":

"Willft bu, Freund, die erhabensten Söhen ber Beisheit erfliegen,

Bag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Kurzsichtige sieht nur das Ufer, das dir zurücksieht; Jenes nicht, wo dereinst landet dein mächtiger Klug."

In dem Gedichte auf das Glück heißt es von den Göttern:

"Richt ber Sehende wird von ihrer Erscheinung beseligt, Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut. Gern erwählen sie sich der Einfalt kindliche Seele; In das bescheidne Gesäß schließen sie Göttliches ein."

In das bescheibne Gesäß schließen sie Göttliches ein." So ferner:

"Wort gehalten wird in jenen Räumen Jebem schönen, gläubigen Gefühl;

<sup>1) 1</sup> Ror. 1, 8 ff.

Bage bu, zu irren und zu träumen! Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel."

"Drum, eble Seele, entreiß' bich bem Wahn Und ben himmlischen Glauben bewahre! Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sah'n, Es ist bennoch das Schöne, das Wahre."

Letteres ist sogar eine Anspielung auf die paulinische Stelle: "Was kein Ohr gehört und kein Auge
gesehen hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben." Unter den Dramen sind zwei, die ganz die paulinische Antithese von menschlicher Weisheit und
Stärke und göttlicher Thorheit und Schwäche, welche weiser und stärker als jene sei,
auszudrücken bestissen sind. Der gewaltige Wallenstein
mit seiner Menschenweisheit und Menschenkraft geht
unter, und die arme, schwache Hirtin, von oben erwählt und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet,
wird zur Heersührerin, welche im Kampse siegt, den Untergang des großen Talbot bewirkt, und den schon verloren scheinenden König krönt.

Ja, es ist so, mag man es noch so sonderbar sinben: Schillers Poesie in der zweiten Entwicklungsperiode, die ich seine Conversionsperiode nenne, ist ein poetischer Commentar zu der Lehre des heiligen Paulus, wozu noch überdies die speciell katholischen Momente kommen, wie sie sich mehr oder weniger im Wallenstein, in Maria Stuart, in der Jungfrau, in der Braut von Messina, im Tell und in mehreren seiner Balladen sinden.

Neberhaupt kommen bei Schiller biblische Sätze vor, die nur in andere, moderne Formen gekleidet sind. Wenn z. B. Wallenstein sagt, nicht dem guten, sondern dem bösen Geiste gehöre die Erde'), so ist dies ganz identisch mit dem Ausspruche, daß der Teufel der Fürst dieser Welt sei. Schiller scheint auch Einiges aus katholischer Quelle geschöpft zu haben, wobel es dem Ununterrichteten gar nicht in den Sinn kommt, an eine solche zu denken. So was das schöne Distichon betrifft:

"Suchft bu bas höchfte, bas Größte? Die Pflanze fann es bich lebren.

Bas fie willenlos ift, fei es mit Billen - bas ift's!"

Dieser Gebanke stammt aus dem Kopfe eines Ratholiken. Dasselbe nämlich hat der geistvolle Angelus Silesius in seinen altmodischen Alexandrinern folgenbermaßen ausgedrückt:

"Billst du, worin besteh' Bollsommenheit, erfragen? Geh hin! Es werden dir's die stummen Blümlein sagen." 13.

Das große Interesse, welches das hier behandelte Thema in Anspruch nimmt, wird es vielleicht verzeihlich machen, wenn ich hiermit noch nicht abschließe, und mir über das Wie und Wann jener großen Veränderung,

<sup>1)</sup> Wallenfteins Tob. Act II. Scene 2.

über Dauer, Verlauf, Ergebniß des mit Schiller's umstehrender Wendung beginnenden Zeitraumes und über die Aussichten, die für den Fall eines forts gesetzen Lebens und Wirkens eröffnet wasren, noch folgende Bemerkungen erlaube.

Schiller batte, was vielleicht nicht alle meine Lefer wissen, den kübnen Blan, in den Gang der französischen Revolution einzugreifen. Er dachte erustlich daran, nach Baris zu geben'). Frankreich batte ibm am 6. August 1792 das Bürgerrecht verlieben. Er konnte es geltend machen. Es war die Möglickkeit porhanden, daß der deutsche Dichter einen Blat im Convente einnahm. Schiller wollte die Grundfäte der Humanität geltend machen; er wollte für das bedrobte Leben des Königs sprechen. Die Bluthunde batten ihn vielleicht gemordet; sein Haupt mare vielleicht auf dem Schaffot gefallen: Schiller war der Mann dazu, sich diesem Schickfal auszuseten. Die Gefahr für des Königs Leben wuchs. Schiller begann eine Bertheidianna Ludwigs XVI. aufzuseten. Sie sollte von Remand, der gut in's Französische zu übersegen vermoge, in diese Sprache übergetragen und in Frankreich verbreitet werden. "Du rathit mir vielleicht, zu schweigen," schrieb er an Körner, "aber ich glaube, daß man bei solchen Anlässen nicht indolent und gleichgültig

<sup>1)</sup> Schiller's und humboldt's Briefe S. 98.

bleiben barf." An Zacharias Becker schrieb er am 30. Dec. 1792: "Ich hoffe, durch den Herzog von Weismar eine Anzahl von Eremplaren davon nach Paris zu bringen." Aber die Ereignisse gingen einen zu raschen Sang. Am 21. Januar 1793 fiel Ludwig's Haupt. Niemand vielleicht fühlte das suchtdare Gewicht dieser Thatsache so tief, als der revolutionäre Versasser der Ränder, des Fiesko, der Kadale, des Carlos, der aber solche Gräuel nie gewollt, der sich einen ganz anderen Gang der Sache vorgestellt hatte, als er von großen, heilbringenden Selbstbefreiungsacten der Völker träumte. "Ich kann," schrieb er am 8. Febr. an Körner, "seit vierzehn Tagen keine Zeitung mehr lesen, so ekeln mich diese Schindersknechte an."

"Er sah ein," sagt Palleste"), "das Material der neuen Republik, der französische Mensch, war faul." Sollte er nicht noch mehr gesehen, seinen Gedanken keine universellere Form gegeben haben? — Ich glaube, er sah ein: "das Material zu dem neuen Neiche der Freiheit und des Glückes, welches er als Verfasser des Carlos und Schöpfer des Posa im Sinne hatte, welsches das Ideal und der Zweck des modernen Progressismus ist, welches die Freimaurerei ausstellt: der Mensch überhaupt ist faul." Und von dem Ausgenblick an stand Schiller, wenigstens in Hinsicht seiner

<sup>1)</sup> Schiller's Leben. Bb. II. S. 169.

negativen Ginsichten, auf dem Boden des Christenthums; er kannte ben "alten Abam," mit bem Nichts an= aufangen ift; eine entsetliche welthistorische Erfahrung batte ihm gewaltsam die Augen geöffnet. Die Gattung, wie sie ist, konnte ibm fortan kein Gegenstand der Verebrung und des Vertrauens mehr sein, auf sie konnte er keine progressistisch = idealistischen Hoffnungen mehr Das französische Bolk repräsentirt bei seinen bauen. Revolutionserperimenten das ganze menschliche Geschlecht; es ift die allgemeine Menschennatur, was sich in seinen Thaten offenbart, diese stets in's Maß : und Schrankenlose gebende Natur, die man, wie es im Wallen= ftein beißt, ihrer eigenen Mäßigung nimmermehr überlassen darf. Als dieses Volk seinen König mordete, da fprach es nicht nur über sich, sondern über das ganze Geschlecht, über die Gattung überhaupt, als diesen alten, unverbefferlichen Adam, das Berdammungsurtheil aus. Das hätte Schiller gern gehindert, felbst mit Lebens= gefahr. Er konnte es nicht und fah nun feine bishe= rige Ansicht von dem Geschlechte faktisch widerlegt. Bon da an mußte er anders zu fühlen und zu denken be= ainnen.

"Seit 1793 zogen sich seine Freiheitsideen allmälig ganz in's Sittliche zurück," sagt Hosffmeister"). Nachs bem dieser Biograph die conservativen Aeußerungen im Wallenstein, im Spaziergange, im eleusischen Feste, im

<sup>1)</sup> Bb. IV. S. 32. V. S. 360.

Rampf mit dem Drachen, im Lied von der Glocke berausgehoben, sagt er: "Lauter Stimmen, von benen vor dem Sabre 1794 Richts vernommen wurde. Ueberall züchtiget Schiller von dieser Zeit an den Uebermuth und unterwirft die schwellende Kraft dem Ebenmaß ')." Der Uebergang zu diesem Stadium ber Schillerischen Geistesentwicklung aber war nicht ohne große innere Arbeit. Unrube und Beänastigung. Einige Jabre lang schuf er als Dichter gar nichts Eigenes, Driginelles mehr, sondern übersette blog. In einem 1794 an Rörner geschriebenen Briefe zeigt er sich sehr muthlos und fast gang an seinem poetischen Vermögen und Berufe verzweifelnd. Auf seine früheren bramatischen Leistungen siebt er mit Geringschätzung zurud. Blan zum Wallenstein, den er gefaßt, ängstiget ibn; er fürchtet, ein verunglücktes Product zu erzeugen. Er betrete, fagt er, eine für ihn ganz neue Bahn, benn er babe im Boetischen seit drei bis vier Jahren einen völ= lig neuen Menschen angezogen." Das ist nicht bloß formell zu verstehen. "Wallenstein" war das Resultat einer totalen Umwandlung und Neugeburt der Denkart und Empfindungsweise. Er schwankte vorerst noch zwischen der Ausführung der Malteser und der des Wallenstein. Ru dem erfteren Unternehmen zog es ihn bin; vor dem Wallenstein erschraf er. Diesen wollte er rein

<sup>1) 86.</sup> V. S 368.

fünstlerisch behandeln, da er eigentlich kein Herz bafür batte; bloß für den Max, sagte er, sei er durch seine eigene Zuneigung intereffirt'). Und diesem legt er bereits, merkwürdig genug, die Beschreibung einer katholischen Andacht und die Vertheidigung einer roman= tischen Wunderwelt in den Mund. Man hat gefragt, marum Schiller den Wallenstein vor den Maltesern. die ibn doch so sebr anzogen, den Vorzug gegeben? Es lag wohl in seiner besperaten Stimmung, die sich zunächst in einem solchen, die totale Verzweiflung an Welt und Mensch ausdrückenden Werke Luft machen wollte. Denn Wallenstein ist die Tragodie der Desperation. Diese Stimmung aber war mit keinem Verfinken in subjective Trübbeit und Dumpsbeit, keinem Nachlasse der geistigen Kraft und der productiven Befäbigung verbunden. Selbst das Vermögen, die beiterften und belebtesten Scenen vorzuführen, stand ihm in jener Reit zu Gebote; ein Beweis davon ist das bunte, lebensvolle, humoristische Vorspiel der Wallensteinischen Tragodie, die dann zulett eine so furchtbar ode und niederschlagende Wendung nimmt. Man kann daber bei Beurtbeilung dieser Erscheinung nicht pathologisch verfahren, die vessimistische und transcendente Wendung und Umkehr des Dichters nicht aus krankhafter Berftimmung und eingetretenem Mangel an Lebensfrische

<sup>1)</sup> Bergl. Soffmeifter III. S. 281. 342,

und Energie erklären. In productiver Hinsicht erlebte Schiller ganz im Gegentheil eine neue Jugend voll glänzender, an Effecten und Triumphen reicher Kraftentwicklung. Es kam biebei eine ganze Reibe von Haupt- und Nebenwerken, eine ganze Anzahl von dichterischen Meisterstücken zu Stande, worin aber gang andere, neue Töne angeschlagen wurden, wo namentlich der Werth des Allgemeinen und Gemeinsamen im Gegensate zur erceptionellen Ginzelbeit tief berabgesett. und dem Hauptgegensate des modernen Progressismus, dem von Letteren so tödtlich gehaften Katholicismus in der Art gehuldigt wird, daß die Sache keineswegs nur in der künsterischen Aufgabe und Absicht, objectiv zu schildern und zu carakterisiren, gegründet sein kann. Der Gipfel der Schillerischen Romantik ift in der "Jungfrau" erreicht. Sie gebt noch weiter, als Maria Stuart, wo die katholischen Cultusformen glange und würdevoll genug auftreten, übrigens aber Alles in ben gläubigen Subjecten eingeschlossen bleibt, während in der Jungfrau das volle, freie, historisch = vbjective und vom Subjecte unabhängige Wunder waltet. Im Tell tritt die den späteren Ausichten des Dichters gemäß bedingte und beschränkte Freiheitsidee auf, um sich von der mißbräuchlich outrirten und erweiterten scharf zu unterscheiben; zugleich wird, trothem daß ein braves, fernhaftes Bolk und ein auch im Ganzen tüchtiger Menschenschlag geschildert wird, die doch immer wesent= liche Bebeutung bes exceptionellen Individuums im Gegensaße einer bloß massenhaften Erregung und Besthätigung in's Licht gesetzt. Das demokratische Majoritäts = und Bolksregierungsshstem zu zermalmen, ist aber die ganz besondere Absicht des Dichters im "Demetrius," dem letzen, unvollendeten Werke desselben, gewesen. Ich bitte, nun folgende chronologische Ueberssicht des erörterten Zeitraumes zu betrachten, wo ich nur die für unsere Untersuchung ganz besonders interessanten Thatsachen und Producte herausfasse und zusammenstelle.

- 1792. Schiller will für Ludwig XVI. schreiben. Vorrede zur Geschichte des Malteserordens nach Vertot, wichtig wegen Anerkennung des Mittelalters.
- 1794. Muthlose Stimmung. Schwanken zwischen den "Maltesern" und dem "Wallenstein."
- 1795. Neue poetische Entwicklung und große Productivität. Stelle über das Christenthum in einem Brief an Söthe vom 17. August. "Die Johanniter."
- 1796. Das Spigrammenjahr. Xenienzeit. Die oben erwähnten Distiden. Entscheidung für den "Wallenstein."
- 1797. Das sogenannte Balladenjahr. "Der Gang nach dem Eisenhammer."
- 1798. "Der Kampf mit dem Drachen."

1799. Beendigung des "Wallenstein." — "Das Lieb von der Glocke." — "Die Worte des Wahns."

1800. "Maria Stuart."

1801. "Die Jungfrau von Orleans."

1803. "Der Graf von Habsburg." — "Der Pilgrim."

1804. "Wilhelm Tell."

1805: "Demetrius." Tod.

14.

Es ist ein Zeitraum von ungefähr breizehn Jahren, welchen die Schillerische Metamorphose und von mir sogenannte Conversionsperiode umfaßt. Sein Beift und sein schöpferisches Vermögen war auch bamals, als er sein Leben beschloß, nicht im Mindesten gebrochen und erschöpft, das beweist ganz besonders die bewundernswürdige Reichstagsscene im Demetrius. "Mitten im Vollgefühle seiner geistigen Kraft entraffte ihn ber Tod," heißt es in Körner's "Nachrichten von Schiller's Leben." - "Er wurde," fagt hoffmeifter, ..auf dem Sonnenaipfel der Kunst und, wie seine Arbeiten seit Tell beweisen, in der vollsten Gesundheit bes Geistes durch ein unzeitiges Geschick hinweggerafft." Und es war hohe Zeit, daß ihn dasselbe dem Leben entructe. Denn Gott weiß, was man noch Alles erlebt bätte, wenn dieser Mann, voll glänzenden Genies und kühnen Sinnes, vom Ruhme gekrönt und immer reifer an Erfahrung und Ginficht, noch länger gelebt und bie ihm nach seiner geistigen Umwandlung und Wieber-

geburt von seinem Genius vorgezeichnete Bahn durchlaufen hatte. Wie, wenn er in ein brittes Stadium eingerückt ware und seine, trot aller Kranklichkeit des Körpers, gewaltigen Geisteskräfte auch da wieder mit gewohnter Energie und Genialität entfaltet hätte? In welchem Grade hätte er denn wohl der guten Sache ber "Aufklärung," des "Fortschrittes" und der "Freibeit" zu schaden vermocht? Und wie bätte man denn jenes große, von der Demokratie so trefflich ausgebeutete Sacularfest feiern konnen; wie batte bie "Gartenlaube" so vortreffliche Artikel über die revolutionäre Bedeutung des nationalen Lieblingspoeten bringen, wie bätte man sich auch wieder 1862 beim Frankfurter Schützenfest so autoritätsvoll auf ihn beziehen können? — Der ihn jett in diesem Sinne vergötzernden und benütenden Bartei war er um die Zeit seines Todes so eben im Begriff, durch seinen "Demetrius" ben Dolch in's Herz zu bobren, und es ift mir wahrscheinlich, daß er bereits den gang bestimmten Plan gefaßt hatte, burch eine Reihe von neuen Werken und ben burch sie auf das Publikum zu machenden Eindruck ben ganzen Stand ber Dinge zu verändern. "Es lag in Schiller's Charafter," beißt es in den Rachrichten aus seinem Leben von Körner, "bei jedem Eintritt in neue Verhältnisse sich sogleich mit Planen einer vielumfassenden Wirksamkeit zu beschäftigen." Schiller war eine durchaus grandiose, auf das Höchste und

Größte angelegte Natur, er war nicht so ruhig und realistisch anschauend und genießend, wie Göthe; sein Wesen war idealistisch vordringend, kühn, gewaltsam, auf keiner Stufe genußvoll und selbstzufrieden ausruphend und abgeschlossen. In der "Leichenphantasie" malt Schiller einen genialen Jüngling in einer Weise, die an ihn selbst erinnert.

"Himmelan flog er in schweisenben Wünschen, Hoch, wie der Abler in wolkiger höh! Stolz, wie die Rosse sich sträuben und bäumen, Wersen im Sturme die Mähnen umber, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Sklaven und Fürsten daher. Welten schliefen im herrlichen Jungen — ha, wenn er einstens zum Manne gereift!"

In den "Idealen" sagt Schiller in Beziehung auf sich selbst:

Wie aus bes Berges stillen Quellen Sin Strom die Urne langsam füllt, Und jetzt mit königlichen Wellen Die hohen User überschwisst;
Es wersen Steine, Felsenlasten Und Wälder sich in seine Bahn;
Er aber stürzt mit stolzen Wasten Sich rauschend in den Ocean 1).
So sprang, von kühnem Muth bestügelt, Beglückt in seines Traumes Wahn,

<sup>1)</sup> Diese später geftrichene Strophe ftand in ber erften Ausgabe

Bon keiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in bes Lebens Bahn. Bis an bes Aethers bleichste Sterne Erhob ihn ber Entwürse Flug; Nichts war so hoch und Richts so serne, Wohin ihn nicht ihr Flügel trug."

"Wir seben Schillern," beißt es im Brochausischen Conversationslexikon s. v. Schiller, "nicht zufrieden mit dem Irdischen, menschlich Erreichbaren, nach einem Ideale ringen, das kein menschlicher Geist erreichen kann. — — Ein zweiter Prometheus, strebt er nach bem himmlischen Feuer, bas dem Sterblichen versagt ist, mit sichtbarem Kraftaufwand." - "In meinen Abern siedet Etwas," schreibt er selbst im Jahre 1783 an Fr. v. Wolzogen: "Ich möchte gern in dieser holperigen Welt einige Sprünge machen, von denen man erzählen soll." In einem um dieselbe Zeit geschriebe= nen Briefe an Rath Reinwald in Meinungen klagt er: "Ich bin nicht, was ich hätte werden können, aber das Schickfal stritt zu früh wider mich. Lieben und schähen Sie mich wegen bessen, mas ich unter besseren Sternen geworden ware, und ehren Sie die Absicht, die die Vorsicht in mir verfehlt hat!" — "Ahnung großer, unbekannter Felder hat für mich fo viel Reizendes," bemerkt er um 1789. — "Ich kann mir," fagt er in einem um diefelbe Zeit geschriebenen Briefe, "die Resignation, die Genügsamkeit nicht geben, die Daumer, Goiller. 6

eine Stärke weiblicher Seelen ift. Ungebulbig ftrebt die meinige, Alles zu vollenben, was noch nicht vollendet ift1)." Es ift gang unbestimmbar, wie sich ein solcher Geist noch weiterhin manifestirt baben würde. Gerade das, was ihn früher in seiner das Bestehende unterwühlenden Veriode diesem so furchtbar und seiner eigenen Bartei so werthvoll machte, bas nußte ibn der Letteren im Falle einer veränderten Gesinnung und Bethätigung Besorgnif und Schrecken erregend, fo wie zu einer unschätbaren Acquisition der von ihm sodann vertretenen Sade maden. Ich babe ibn als einen poetischen Vaulus bezeichnet und mehrere auffallende Vergleichungspunkte nachgewiesen, die mich bazu berechtigen konnten; ich möchte aber, wenn ich die sugleich gang eigenthilmliche Natur und Stellung bes Mannes in Welt und Zeit erwäge, bei biefem Bergleiche taum steben bleiben. Wenn er sich vollftandig geoffenbart und auch bas noch vollbracht hätte, was ibm am Ende seines Lebens aller Wahrscheinlichkeit nach im Sinne lag, so würde es gewesen sein, als batte fich ber wider die Weltordnung emporte Lucifer in ben ftreitbaren Engel Michael verwandelt, ber wider Teufel

<sup>1)</sup> Die Briefftellen aus "Schiller's Leben " von Carol. v. Wolzogen, Cottaischer Verlag 1851 und aus "Schiller's Beziehungen zu Eltern, Geschwistern z. Aus ben Familienpapieren." Cottaischer Verlag 1859.

und Sölle ficht. Denn biefer Mann war im Stande. allein mit seiner geiftigen Rraft und Große bem bas Reitalter beherrschenden Dämon der Regation die Spike zu bieten, allein und für sich einer ganzen Zeit und Welt entgenzutreten und dabei Nichts im Auge zu ba= ben, als seinen großen Beruf. Schon als Anabe batte er, wie Medicinalrath von Hoven, sein ehemaliger Spiel: und Schulgeselle, bezeugte, einen durch Nichts zu erschreckenden Charakter bewiesen; von Kurcht und Reigheit, felbst Erwachsenen gegenüber, mar keine Spur in ihm 1). Und auch ganz zulett, als ihn mitten im Keuer seines Schaffens und seiner Entwürfe der Tod ergriff, scheint er in bem Bilbe bes Leo Sapieba. ber auf die Gefahr bin, sofort in Stücke gehauen zu werden, den die Augen der Menge verblendenden Trug enthüllt und dem ganzen in Thorbeit und Unrecht ein= belligen Reichstage fein Beto entgegenschlendert, nur sich felbst, sowie er sich nunmehr entwickeln und dar= ftellen wollte, im Sinne gehabt und gezeichnet zu haben.

> "— — — Will sich Niemand Erheben flir bas Recht, nun so will ich es. Zerreißen will ich bas Gewebe ber Arglist. Auf beden will ich Alles, was ich weiß."

<sup>&</sup>quot;Reine Furcht bewegt mein tapfres herz. So lange noch Blut in meinen Abern rinnt,

<sup>1)</sup> Car. v. Wolzogen a. a. D.

Will ich die Freiheit meines Worts behaupten; Wer wohlgesinnt ist, tritt zu mir herüber." Die allergewichtigsten Stimmen bitten ihn, nachzus geben:

> "— — — — — Gebt euch, ebler Herr! Ihr seht, daß euch die Mehrheit widerstreht. Treibt's nicht zu einer unglückseligen Spaltung."

"Der König läßt euch bitten, nachzugeben, herr Woiwob, und ben Reichstag nicht zu spalten."

"Es find so gute Schlüffe burchgegangen; D gebt euch! Um bes anderen Guten willen, Was man beschlossen, fügt euch in die Rehrheit!"

"Auf dieser rechten Bank ist Alles einig." Worauf Sapieha:

> "Laßt Alles einig sein! Jch sage Rein. Ich sage Veto, ich zerreiße ben Reichstag."

Es folgt der schon oben angeführte Ausspruch über die "Mehrheit," welche "der Unsinn" sei. Dafür wird er von der Partei, die Krieg will, als Berräther bezeichnet; ein Tumult entsteht, "die Menge" will ihn in Stücke reißen; der Erzbischof hält ihr das Kreuz entzgegen und schafft ihn bei Seite, und Korela, der Kossacken-Hettmann, sagt schließlich:

"Wer hatte bas gebacht, baß er allein Dem ganzen Reichstag wurde bie Spige halten." 15.

"Es gibt," sagt Palleste in seiner Biographie, "eine Trauer, die nur thätige Geister fühlen, ein Weh, das tief und erhaben zugleich, und das wohl heißer Thräsnen werth — das Weh, von unvollendeten Schöpfsungen zu scheiden. Der große Kranke trauerte um seinen Demetrius.")." Man wird die Tiefe und Größe dieses Schmerzes um so besser zu ermessen im Stande sein, wenn man den obigen Citaten seine Ausmerksamskeit schenkt. Was liegt nicht Alles in dieser Dichtung, in dieser Singangssene und in den einzelnen sinnschweren Reden und Ausdrücken derselben 2)! — — — Erlaube man mir, noch ein Paar Stellen aus der von Caroline

<sup>1)</sup> Der greise Schopenhauer sagte: er werbe in dem freusdigen Bewußtsein endigen, seine Mission vollbracht zu haben; s. "Arthur Schopenhauer" von Gwinner. Leipz. 1862. S. 225. Noch aber wollte er einige Zusäte zu den Aufsätzen seines Buches: "Barerga und Paralipomena" machen und bloß beßhalb noch nicht in sein Nirwana eingehen. "Es wäre doch erdärmlich," sagte er am 9. September 1860, "wenn ich jetzt sterben sollte; ich habe den Parergen noch wichtige Zusätz zu geben." Daselbst S. 222. Am 21. starb er. So mächtig ist in einem Manne des Geistes der Trieb, mit möglichster Bollständigkeit zu thun, was er glaubt, daß seines Amtes sei.

<sup>2)</sup> hier ist eine Stelle ausgelassen, die sich auf einen vor der hand zurückgelegten Aufsatz bezieht; vergl. Borrede!

von Wolzogen verfaßten Biographie herausfassen, welche, wenn auch unvollkommen und ohne Auftragung contrastirender Farben, den veränderten Standpunkt schilbern, den Schiller am Ende seines Lebens einzgenommen hat.

"Die welthistorische Wirfung der Chriftuslehre, Die reine, heilige Gestalt ihres Stifters, die unendliche Tiefe der Natur, erfüllten ibn mit einer Ebrfurcht, die gegen das Ende seines Lebens immer tiefer wurde." - "Unser innerliches Leben war im letten Winter febr reich. Gine unaussprechliche Milde durchdrang Schiller's ganzes Wesen und gab sich in allen seinen Urtheilen und Empfindungen kund; es war ein wahrer Gottesfriede in ihm. 3ch las damals den Livius, und die römische Geschichte war oft der Gegenstand unserer Gespräche. So bemerkte er einmal: "Da der Glanz und die Hoheit des Lebens, die nur in der Freiheit erblühen können, mit der römischen Republik untergegangen sei, so habe nothwen-Dig etwas Neues entstehen muffen. Das Chriftenthum habe die Geiftigkeit des Daseins er= boht und der Menschheit ein neues Gepräge aufgebrückt, indem es ber Seele eine höbere Aussicht eröffnete."

Man sieht, Schiller war unendlich ruhiger, friedlicher in sich selbst geworden, der titanische Geist in ihm war gewichen und hatte einem stillen, befeligenden "Got-

tesfrieden" Blat gemacht; das Widerstreben gegen ben vom Chriftentbum eingeleiteten, aus dem natürlich Menichlichen in eine böbere Sphare einführenden Beltprozek hatte aufgehört: das Verständnik dieses Brozeffes war in ihm aufgegangen, und er zollte ihm feine volle, warme, mit dem großen Blide des Geschichtsphilosophen verbundene Anerkennung. Daß ihm gang besonders auch der specielle Begriff der katholischen Romantik geworden und daß ihm ibre Bedeutung und Nothwendigkeit im driftlichen Weltprozeß eingeleuchtet, wird nach all dem in dieser hinsicht Vorgetrage= nen nicht verneint und bestritten werden können. Wie fehr er namentlich das Princip der Demuth, des Geborfams und der absoluten Selbstverläugnung zu würdigen gelernt batte, wissen wir urfundlich aus ieinem "Kampf mit dem Drachen" und seiner "Jungfrau. " Chenjo aus den "Johannitern." wo er aber das Christenthum nicht einseitig nur als die pasfive Religion der Demuth und des Leidens, fondern als diejemige preist, die, wie keine andere, damit auch die activen Gigenschaften der Thatkraft und des Beldenmuthes verbinde. Das war nun offenbar fein 3deal; denn zu einer quietistischen Rube und Thatlosiakeit konnte sich ein so rüstiger, jum Schaffen, Wirken und handeln determinirter Genius nicht entschließen. Daß er noch Etwas Besonderes vorgehabt baben mochte und zwar in Beziehung auf die Religion, hat auch schon Palleske vermuthet. "Es ist wahrscheinlich, " fagt er, "daß dieser vielumfassende Beift nicht bei der Reform der dramatischen Kunst stehen geblieben wäre. — — — Schon in dem Auffak über den moralischen Nuten afthetischer Sitten nannte er neben der Kunft die Religion einen Anker, an weldem das Wohl der Menschheit befestigt sei. licher bezeichnet er seine Ansicht in einem merkwürdigen Briefe an Zelter 1804, und wir sehen bier Schiller in berfelben Bahn, in welche Leffing's edles Geftirn einlenkte." Ich habe diesen Brief schon oben berührt; er ift einer aanz ausgezeichneten Beachtung werth. Relter batte den Freunden einen Entwurf zur Verbesserung des Rirchengesanges vorgelegt. Schiller interessirte sich lebhaft für die Sache und schrieb darüber an Zelter wörtlich Kolgendes: "Daß es hohe Zeit ift, etwas für die Kunft zu thun, fühlen Wenige; aber daß es mit der Reli= gion fo nicht bleiben kann, wie es ift, läßt fich Allen begreiflich machen. Und ba man sich schämt, felbst Religion zu haben, und für aufgeklärt passiren will, so muß man sehr froh sein, der Religion von der Runft aus zu hülfe kommen zu können. Es müßte Ihnen nicht schwer fallen, einen oder den anderen Theologen und Afademiker bafür zu interessiren. Berlin bat in dunklen Zeiten des Aberglaubens zuerst die Fackel einer vernünftigen Religionsfreiheit angezündet; das war da= mals ein Ruhm und ein Bedürfniß. Jest, in Zei=

ten bes Unglaubens ist ein anderer Ruhm zu erlangen, ohne den ersten einzubüßen: es gebe nun auch die Wärme zu dem Lichte und vereble den Protestantismus, dessen Metropole es einmal zu sein bestimmt ist. Ja der Geist der Zeit verlangt es, da sich der Katholicismus in Frankreich neu constituirt hat, daß auch im Protestantismus an die Religion gedacht werde, und selbst die Philosophie nahm diese Richtung."). "Viel drücken diese Worte aus; sie werden noch mehr, als geschrieben steht, demjenigen sagen, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht.

16.

Wenn Schiller convertirt hat — und wenigstens in einem gewissen Sinne hat er es, wie nachgewiesen, wirklich gethan — so hat in ihm, in dieser stellvertretend großen und bedeutungsvollen Persönlichkeit — Deutschland convertirt. Denn wenn irgend ein Mann den eigenthümlich deutschen Geist und Charakter seiner edlen, tiesen und achtungswürdigen Seite nach zu repräsentiren vermag, so ist es ohne Zweisel dieser idealistische Dichter und Denker, ist es weit mehr als z. B. Söthe, dessen Natur und Entwicklung in zu naher Verwandtschaft mit Griechenland und Italien stand, um für so spezifisch deutsch gelten zu können <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Göthe u. Zelter. I. S. 120 f.

<sup>2) &</sup>quot;Der Charatter ber Schillerischen Muse," fagt Ancillon,

Auf dieser entschieden vaterländischen Ratur im besten und ehrenvollsten Sinne des Wortes beruht denn auch Schiller's Popularität, beruht die Begeisterung, der Jubel der 1859 ihm zu Ehren begangenen Feierlichkeiten, der allerdings demokratisch veranstaltet und ge-

"wird, so lange die Deutschen ihrem eigenen Charafter treu bleiben, biefen Dichter vor Allen zum Rationaldichter machen. Genius ift ber ibealifirte Ausbruck ber Gesammtheit; Die Deut: fcben finden fich in bemfelben in verklärter Geftalt und gefteiger: ter Boteng. Denn ber Deutsche liebt vor Allem bie Rraft bes Gebankens, bas Allgemeine ber Begriffe und Borftellungen, bie Reinheit ber Gefinnung, bas Großartige ber Gefühle, die Energie ber Seelenvermögen, bas ethische Geprage. " Dag Schiller es fo herrlich verstanden hat, kindlich religiofes Gefühl mit ftreng wiffenschaftlichem Forschergeiste zu verbinden, rühmt Alfred von Bolgogen in ber Borrebe ju "Schiller's Beziehungen gu Gltern , Gefchwiftern " 2c. Stuttg. 1859. Gothe ichreibt im Detober 1795 an Schiller: "Ihre Gebichte baben besondere Borguge, und ich möchte fagen: fie find nun, wie ich fie vormals von ihnen boffte. Diese fonderbare Mischung von An: fcauen und Abftraftion, die in Ihrer Natur ift, zeigt sich nun in vollkommenem Gleichgewicht und alle übrigen poetischen Tugenden treten in schöner Ordnung auf." Diese eigentbümliche Berbinbung fo bisbarat ichemenber Gigen: schaften war aber bas fo besonders Deutsche in Schiller; "In ihm hat fich ber beutsche Genius am reinften geoffenbart." heißt es auch in ber "Gartenlaube" 1859. Nr. 46.

färbt war, der sich aber ohne einen wirklichen Grund doch nicht zu jener beispiellosen Söhe hätte emporschrauben lassen. Hier hat ihn Deutschland jedenfalls als seinen geistigen Repräsentanten auf's Feierlichste und Bollständigste anerkannt. Und so dürsen wir wohl sagen, in ihm habe Deutschland convertirt.

Der Protestantismus ist ein Produkt des deutschen Beistes und Charakters gewesen, der seine Kesseln sprengte, um sich im Reiche ber Freiheit zu ergeben; man bat den sächsischen Reformator und fein Zertrummerungswerf nicht mit Unrecht mit dem Widerstreben ber alten Sachsen gegen das Christenthum zusammengebracht, zu dem sie bekehrt werden sollten. Im ger= manischen Charafter ist in ber That etwas tiefliegend Negatives, namentlich was die Regionen des Glaubens und Erkennens betrifft, wo der Deutsche keinen ibm unwürdig und unziemlich dünkenden Awang erträgt und fic Nichts gefallen läkt, wovor er nicht eine wahre, innere Achtung und Ehrfurcht empfindet. So hat sich die Sache in Luther's heldenhaftem Auftreten, so in Schiller's titanischer Jugendperiode dargestellt. ber Deutsche ift nicht nur Held, Titan, Freiheitsmann, Bolemiker. Ein eben so wesentlicher, ja noch wesent: licherer Charafterzug beffelben ift fein Gemütheleben, ift jene tiefe Frommigkeit, welche ebenfalls ihre Befriedigung verlangt und welche in ihrer Abtrennung von der alten Mutterfirche sogar den schwäcklichen

Pietismus erzeugte. Selbst Göthe, "ber große Heibe," hatte eine Zeit, wo er sich den Pietisten und Herrnhutern geneigt fühlte. In seiner antichristlichen Zeit machte er Verse, wie folgende:

> "Den beutschen Mannen gereicht's jum Ruhm, Daß sie gehaßt bas Christenthum, Bis herrn Carolus leibigem Degen, Die eblen Sachsen unterlegen 2c."

Und doch schrieb er die "Bekenntnisse einer schönen Seele," doch gab er seinem Fauft einen driftlichromantischen Schluß, doch verfaßte er jenen kostbaren Auffat über den katholischen Sakramentencyclus. Die reine Negation kann bei uns Deutschen trop unseres geistigen Emancipationstriebes keine allzu tiefen und beharrlichen Wurzeln schlagen. Ihr Sturm geht vorüber, und es entwickelt sich eine neue Position daraus. Ein solcher Uebergang, ein solches bei den Einzelnen oft plögliches Umschlagen in's Gegentheil vollbringt sich in den letten Jahrhunderten; es geht in unseren vorzüglichsten Dichtern, Denkern und Geschichtsschreibern vor, wenn er sich auch dem Blicke der Menge entzieht. Diese wird nur dann aufmerksan, wenn sich förmliche Conversionen, wie die des Grafen Stolberg, Friedrich Schlegel's 2c. ereignen. Sie stutt in folchen Källen; sie ist verblüfft; sie erholt sich von ihrem Erstaunen und schimpft; sie erklärt sich die unbequeme Thatsache in ihrer bekannten, wohlseilen Manier, aus

individuellen, pathologischen, unmoralischen Beweggrünben, nimmt beruntergekommene Geisteskräfte, jesuitische Anlodungen, ichlechte Gefinnungen, egoistische Berechnungen, alles mögliche Gemeine und Verworfene an. Die bezüglichen Thatsachen werden jedenfalls als Einzelheiten betrachtet, die für sich stehen und keine Bebeutung für's Ganze und Allgemeine baben. Sie steben aber keineswegs so isolirt und zusammenhangslos ba; sie wurzeln in der sich allmählig vollbringenden, allge= meinen Aenderung der Stimmungen, Anschauungen und Gesinnungen; es sind nur einzelne Stellen, an welchen der große, historische Umwandlungsprozeß, welcher als solder noch nicht in die Augen fällt, zur Erscheinung komnit. Es wird freilich noch Manches vorgehen müssen, bis dieser Brozeß zu einem positiven Abschluß und Refultate gelangt. Die universale Conversion aber, durch welche der religiöse Zwiespalt, diese bose Krankheit des Vaterlandes, verschwinden wird, kann nicht ausbleiben; und man wird einst in Schiller benjenigen erkennen, in welchem dieses große Factum, sei es auch, daß ber formelle Schlußpunkt gefehlt, in ganz besonders bedeut= famer und repräsentativer. Weise vorgegangen ift.

"Inmer im Sinzelnen nur hab' ich das Sanze erblickt,"
fagt er selbst. Und so ist Deutschland trot der widers strebenden Massen und trot der seindlichen Presse eigentlich schon zum Christenthum und zur Kirche zurückgekehrt; denn nicht die

Bielen, oi noddor, find die Nation; auch nicht die fich zu Kührern dieser Vielen aufwetfenden Lärmmacher, Heter und Aufwiegler; sondern die Wenigen sind es, die auch nur wieder von Wenigen verstanden und begriffen werden, und die ihre Bedeutung mehr in der Zukunft, als in der Gegenwart haben; jene tiefen und großen Individuen, die als die Blüthen und Gipfel des nationalen Wesens und Lebens über die Menge emporragen und die achte Substanz, den ebelften Geift und Kern bes Ganzen enthalten und zur Erscheinung bringen. Ein Einziger kann in diesem Sinne das Volk darstellen, das Volk sein; während das, was man Volk nennt und was der Demagoge zu seinem äußerlichen Amede in Anspruch nimmt, Richts als eine unreife, unselbstständige Masse und Umbüllung seines wahrhaft nationalen Wesens und Kernes ift.

17.

Ich habe es oben vermieden, Scenen aus Maria Stuart abzuschreiben; mit einer aber will ich schließen. Die Katholiken mögen daraus erkennen, welchen Bundesgenoffen und Anwalt sie an diesem bekehrten Saulus, an diesem besänftigten Titan gewonnen haben; die Stelle kommt in besonderen Betracht auch in Beziehung auf die Schillerische Conversionsfrage.

## Melvil.

"Beruhige bein Herz! Dem himmel gilt Der feurig fromme Bunfch ftatt bes Bollbringens. Tyrantismmacht kann nur die hände fesselt, Des herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Wort ist tobt, der Glaube macht lebendig."

Maria.

"Ach, Melvil! Nicht allein genug ist fich Das Berg; ein irdisch Pfand bedarf ber Glaube. Das hohe himmlische sich zuzueignen. Drum ward der Gott zum Menschen und verschlok Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Gebeimnifvoll in einem fichtbarn Leib. Die Kirche ist's, die beilige, die bobe, Die zu bem himmel uns bie Leiter baut; Die allgemeine, die katholische heißt sie, Denn nur ber Glaube Aller ftartt ben Glauben. Bo Taufende anbeten und verehren. Da wird die Glut zur Flamme, und beflügelt Schwingt sich ber Geift in alle himmel auf. -Ach, die Beglückten, die das froh getheilte Gebet versammelt in bem Saus bes herrn! Geschmüdt ift ber Altar, die Rerzen leuchten, Die Glode tont, ber Beibrauch ift gestreut, Der Bischof steht im reinen Meggewand; Er faßt ben Relch, er fegnet ibn, er kunbet Das bobe Wunder ber Bermandlung an. Und nieberfturat bem gegenwärt'gen Gotte Das gläubig überzeugte Bolk. — Ach! 3ch Mucin bin ausgeschloffen, nicht ju mir In meinen Kerfer bringt ber himmelssegen."

Wenn Schiller das Unglud, aus diesem großen, beiligen Verbande ausgeschlossen zu sein, so wie das

Glück, ihm anzugehören, so tief empfand, wie er es hier merklich genug zu erkennen gibt — kann man glauben, daß er diesem Berbande völlig fremd geblieben sei, daß er ihm nicht wenigstens geistig verbunden gewesen sei? — Jenes Drama ist am Ansang des Jahrhunderts an's Licht getreten; die später entstandene "Jungfrau" ist, wiewohl hier von consessionellen Gegensäßen keine Rede ist und keine so glänzenden Schilberungen des katholischen Cultus darin vorkommen, wie in der "Maria," im Grunde noch viel katholischer, als diese. Schiller machte demnach keine Rückschritte. Im Jahre 1805 starb er.

## Meber Wallenftein.

1.

Ich habe dieses große Werk schon in der obigen, die Metamorphose Schiller's betreffenden Abhandlung charakterisitt. Es ist aber so merkwürdig und bezeichnet einen so wichtigen Wendepunkt in des Dichters Denken und Schaffen, daß man es vielleicht verzeihen wird, wenn ich ihm zum Behuse einer noch aussührlicheren und gründlicheren Besprechung eine besondere Abtheilung meiner Schilleriana einräume. In ähnlicher Art vershält es sich mit der "Jungfrau," der ich ebenfalls eine eigene Nummer widmen werde.

Wie sehr die beiden scheindar so disparaten Werke zusammengehören, habe ich schon angedeutet. "Wallensftein" stellte die negative Seite der späteren Schillersschen Denkart, wie die "Jungfrau" die positive dar. "Wallenstein" ist die Tragödie der Desperation; es ist ein pessimistisches Gemälde menschlicher Ohnmacht und Nichtigkeit und unverbesserlichscheilloser Daumer, Schiller.

Weltzustände; es ist, so zu sagen, ein Strich, den Schiller durch alle die Rechnungen und Hoffnungen seines ehemaligen progressisstischen Idealismus zieht; es ist den "Idealen" und dem "Pilgrim" verwandt; der Dichter nimmt darin gewissermaßen Abschied von Welt und Mensch, um sich der höheren Sphäre zuzuwenden, deren Walten und Bunder er späzerhin in seiner "Jungfrau" entfaltet.

Was ich hier über "Wallenstein" sage, scheint auf ben ersten Blick ju bem Anfang und Eingang bes Werkes übel passen zu wollen. Daffelbe beginnt ig so überaus munter, fraftig und lebensvoll; es zeigt fic in jenem meisterhaften Lagergemälbe eine so aukerorbentliche Geistesfrische, eine so objective, gestaltenreiche Schöpferkraft; man erinnert fich wohl besonders ber erabklichen Kapuzinerpredigt. Um so sonderbarer mag es erscheinen, wenn ich behaupte, das Wert fei aus einem so ernsten, ja triften und besveraten Grunde bervorgewachsen; wenn ich das Canze eine Bredigt neune. so furchtbar und niederschlagend für das Wesen und Treiben ber Menschenwelt, wie kaum je eine gewesen fein mag. Und boch glaube ich, Recht zu baben. Das Schiller mit solcher Lebendigkeit, solchem humor au zeichnen vermochte, ift uns vor Allem ein Bemeis, wie wenig der Geift des Mannes zu dieser Reit gebrochen und erschöpft, und wie wenig seine veränderte Ansicht und Stimmung eine Rolge verfolimmerter pathologischer

Austände und bereits nachlassender geistiger Kräfte Er batte seinen alten Standpunft aufgegeben : er dacte und fühlte bei Weitem vellimistischer und boffnungslofer in Beziehung auf Welt und Reit, als früherhin; übrigens war er berselbe. Auch der Kampf, das Schwanken, die Zerriffenheit, die unproduktive Bause bes Ueberganges lag hinter ihm; er war wieder har= monisch zu sich selbst gestellt, und ganz wieder seiner dichterischen Broduktionskräfte mächtig, mit denen er nunmehr einen neuen, jedoch einem anderen Riele geltenden Anlauf nahm. Dies die verfönliche Seite. Dann liegt es aber auch in dem Plane des Werkes. daß es einen so rührigen und rüftigen Anfang nimmt nicht bloß um der lebens: und charaftervollen Scilderung ber bezüglichen Ruftande überhaupt willen, sondern des Contrastes wegen, der sich bilden soll, indem der Dicter das in dem Drama verneinte Weltwesen und Belttreiben erft in seiner ganzen Lebendigkeit und Külle por Augen bringen muß, um die sich zulett berausstellende Eitelkeit und Nichtigkeit desselben zu desto vollkommenerem Bewußtsein zu bringen. So lebhaft, so auten humors, so großartig und imposant das Gemälde beginnt, eben so traurig, ode, jammervoll und trostlos endet es; all der Aufwand von Thatkraft, Muth, Lift, Berechnung, Genie, Gewalt, Masse, Größe, Pracht, Zuversicht und Kestigkeit, ber von dem großen Heerführer und feinen Wertzeugen gemacht wird, um bas vorgestedte Ziel zu erreichen, erweist sich als fruchtlos und vielmehr nur zum Gegentheile führend. Denn nicht das Leben und die Kraft sollen hier triumphiren und Recht behalten, sondern der Tod, die Ohnsmacht des Menschen und das leere Nichts der Welt.

2.

Der Beld dieses Studes ift ein realistischer Charafter, ber, wie Schiller selbst darüber bemerkt, ben Erfolg nöthig hat, den nur der idealistische entbehren kann. Wallenstein bat ben Erfolg gegen fich; fein Untergang ist also ber leerste, trauriaste, elendeste, den es gibt; es ift damit gar keine Erhebung bes Gemüthes, gar keine Aussicht in die Rukunft, gar kein, wenn auch noch so mittelbarer und ferngerückter Trost verbunden; er ist für unsere Betrachtung, wie für den Belben, nur negativ, nur einfach ju Boben folagend. Ein Posa trägt sich mit dem Ideal einer Zukunft, bem er sich freudig opfern kann. Wallenstein will etwas unmittelbar auf Gegenwart und nächste Zukunft Bezügliches; und wenn dies nicht erzielt wird, so ift Mes verloren, so hat er umsonst gelebt und ist umsonst gestorben. Von Posa beißt es: "Er büllte sich in die Größe seiner That." Von Wallenstein sagt Schiller: "Er berechnet Alles auf die Wirkung und diese mißlingt. Er kann sich nicht, wie der Mealist, in sich selbst einhüllen, und so über die Materie erbeben; er will die Materie unterwerfen und erreicht es nicht ')."
Bofa fagt:

"— — — Das Jahrhundert Ift meinem Ibeal nicht reif; ich lebe Ein Bürger berer, die da tommen werben."

Und bem Carlos läßt er fagen:

"Ob er vollende oder unterliege — Ihm einerlei! Er lege Hand an! Wenn Jahrhunderte dahingeslohen, wird Die Borsicht einen Fürstensohn, wie er, Auf einem Thron, wie seiner, wiederholen Und ihren neuen Liebling mit derselben Begeisterung entzünden."

Ganz anders spricht ber realistische Wallenstein:

"— — — — Ich kann mich nicht, Wie so ein Wortheld, so ein Tugendschwätzer, An meinem Willen wärmen und Gebanken, Nicht zu bem Slück, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: Geh! Ich brauch dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet."

Und so kommt es: er kann nicht mehr wirken, er ist vernichtet, er fällt sogar durch Mord. Den progressissischen Jbealismus, dem Schiller im Carlos hulzbigte, hatte er aufgegeben; er glaubte nicht mehr!, daß aus dem Blute der Märtyrer von Posa's Sattung eine Saat des Heiles aufsprossen werde. Er wählte sich nun diesen gewaltigen Menschen, diesen Wallenstein,

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. S. 426 ff.

ber, wenn es irgend möglich wäre, doch Etwas auszn: richten im Stande sein mußte. Seine persönliche Größe, sein friegerisches und staatsmännisches Genie, die Bortheile der von ihm bereits errungenen Stellung sind öfters mit Absicht geschildert und hervorgehoben, wie im Prolog:

"Ihr kennet ihn, den Schöpfer kühner Heere, Des Lagers Abgott und der Länder Geißel, Die Stütze und den Schreden seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen, Der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg, Und, ungefättigt immer weiter strebend, Der undezähmten Sprsucht Opfer stel."

## Wrangel fagt zu Wallenftein:

"— — — — Guer Gnaben finb Bekannt für einen großen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Phyrrhus.
Roch mit Erstaunen rebet man bavon,
Wie Sie vor Jahren, gegen Renschenken,
Ein heer, wie aus bem Richts, hervorgerufen."
Illo sagt:

"Der Raiser gibt uns Richts; vom Herzog Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben." Mar Viccolomini:

"Geworden ist ihm eine herrscherfeele, Er ist gestellt auf einen herrscherblat." Und Questenberg, da er den Gang durch's Lager gemacht: "Her ist kein Kaiser mehr; der Fürst ist Katser."

u. f. w. Ein so ungebeuerer Mensch, ber sein Waastud und Berbrechen noch dazu mit der löblichen Absicht, bem burch die Kurien des Krieges so fürchterlich zerriffenen Deutschland den Frieden zu geben, entschulvigen und beschönigen kann, geht elend und schmachvoll unter, ohne Etwas zu erreichen und ohne einen Samen zu hinterlassen, aus welchem bas, mas er will, nach seinem Tode aufgeben kann. Was will uns also diese Dichtung fagen? Gewiß nichts Anderes, als Folgendes: "Es ist mit der Welt Nichts anzufangen; sie zu überwinden reicht auch bas größte Genie. Das feltenste Glück. die gewaltiafte Macht nicht aus; das Groke, das der Mensch auf seine eigene Faust unternimmt, in bieser Welt und Menscheit durch weltliche und menschliche Mittel zu bewirken gedenkt, oder wirklich bewirkt, ist eitel: es läft sich nicht durchsehen, ober es schwindet. wenn auch für einen Augenblick zu Stande gebracht, wie ein Traum der Nacht dabin, und die Welt bleibt, wie sie ist. Hier erst ward Schiller zum eigentlichen Tragifer, indem er, von allen progressistischen Ideen und Tenbenzen frei, nur die negativen Babrbeiten aussprach. welche die ächte Tragodie zum Bewuftsein bringt '). Der Sinn und Kern einer Dichtung muß eine reale Wahrbeit sein; die Anschauungen und Hoffnungen des proaresisstischen Tendenzoichters aber sind eine Täuschung;

<sup>1)</sup> Bergl. die Abhandlung über die tragische Poesse in meiner Conversionsschrift. Mainz 1869. S, 214—256.

baber ein solcher kein wahrer Tragiker zu sein vermag. Die tragische Boesse zerstört alle die Allusionen, in welchen ber Mensch über sich, seine Gattung, seine Rrafte, seine Geschichte befangen ist; das ist ihr großer Awed und Beruf. Den erkannte Schiller früher nicht und mißbrauchte die Tragödie seinen falschen Ansichten und tendenziösen Aweden gemäß. Noch im Sabre 17921) batte er das Schicksal der griechischen Tragödie verworfen, und wollte dafür die Abnung oder das Bewußtsein einer "teleologischen Verknüpfung der Dinge. einer erhabenen Ordnung, eines gütigen Willens" jum Awed der Tragodie machen. Jest gab er einem Werke das Dasein, welches gang zu der bedeutungsvollen Leere antiker Tragodienausgange zurückehrte — jener Leere. welche die Bedingung und Vorstufe der driftlichen Külle ift.

3.

Buttler spottet in dem Gespräche mit Gordon der Klugheit des großen Heersührers, die Alles berechnet habe und nun dennoch scheitere.

"Ein großer Rechenklinstler war ber Fürst Bon jeher; Alles wußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, wie die Stein' im Brettspiel, Nach seinem Zwed zu setzen und zu schieben. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird doch der Calcul irrig sein; er wird

<sup>1)</sup> In bem Auffate über bie tragische Runft.

Sein Leben felbst hineingerechnet haben, Und so wie Jener in seinem Lirkel fallen."

Auch des Dichters eigene Meinung, daß es mit der menschlichen Kluabeit nicht weit ber sei, drückt sich bier aus. Seine Darstellung geht aber um so tiefer, da sich Wallenstein nicht bloß auf seine Verstandesoperationen, seine subjectiven Ginsichten, seine versönlichen Kräfte und Mittel verläßt, sondern einen universelleren Salt zu gewinnen, sich der inneren, gebeimnifvollen Magie des Weltlebens zu versichern sucht und sich von da aus führen und bestimmen lassen will. Er ist nicht frivol und ungläubig, er ist gläubig und devot in seiner Art, im fosmischen Sinn, so zu fagen; dies ift fein aftrologischer Aberglaube. Aber auch dieser nütt ibm Nichts; auch diese Mystik täuscht ibn; es ist überhaupt. als wenn höllische Mächte ihr Spiel mit ihm trieben und ibn absichtlich in's Verderben stürzten, wie er benn auch felbst gegen Mar äußert:

"Dem bösen Geist gehört die Erbe, nicht Dem guten. — — — — — — — — Den Sbelstein, das allgeschätzte Gold Muß man den falschen Mächten abgewinnen, Die unter'm Tage schlimmgeartet hausen." ». Worauf Max:

"D fürchte, fürchte diese falschen Rächte! Sie halten nicht Wort; es sind Lügengeister, Die, dich berückend, in den Abgrund ziehen." Ihnen hat sich Wallenstein mit seinen hochstiegenben Planen, seinem colossalen Selbstgefühl und seiner tosmischen Mystit in die Hände gegeben. Wenn sich wahrhafte Ahnungen aus den Tiesen der menschlichen Seele hervor kund thun, so scheitern sie an des Mannes grenzenloser Selbstverblendung. So legt er sich die Borgefühle und bösen Träume der Gräfin zu seinen Gunsten aus, oder räsonnirt sie rationalistisch hinweg. Wallenstein zeigt eine durch Nichts zu erschütternde Festigkeit. Es bricht die Fülle des Unglücks Schlag auf Schlag über ihn herein, aber er richtet sich immer wieder auf und steht in gewohnter Fassung und Stärke da:

"Racht muß es fein, wo Friedland's Sterne freahlen "

Er entfagt seinen Hoffnungen und Entwürfen keinen Augenblid; er projectirt, handelt, gebietet, vertraut, glaubt, hosst, bis er, von seinen intimsten Freunden verrathen und gemordet, in seinem Blute liegt. Das ist nicht der evangelische Glaube, der Berge versetz, sondern das dis zum Wahnsinn gehende Vertrauen eines großen, kühnen, mächtigen Menschen auf sich und eine Welt, die ihn heben und tragen, die seinem Willen dienstdar sein müsse, wie immer auch die Umstände seinen. Das ihn umstrickende Verderben ist so klar, daß es in die Augen springt; es wird ihm von den Anderen gezeigt und er will es nicht sehen; er ist, wie Illo sagt, mit sehenden Augen blind. Wenn Schiller an anderen Orten den Glauben und die Blindheit preist,

so ist es in ganz anderem Sinn. Das ist der Glaube, der sich auf eine übertroische und überweltliche Region bezieht, das ist ein Zustand, wo man mit blinden Augen sehend, nicht aber mit sehenden Augen blind ist, wie Wallenstein. Diesen erfüllt das bloße, einseitige Verstrauen des Menschen zu sich und der Welt, und das wird in dem Stüde schonungsloß zu Schanden gemacht.

4.

Mit diesem großen Werke, dieser ächten Tragodie. trat Schiller in seine neue, von mir so genannte Conversionsperiode ein. Den früheren, von den Räubern bis zum Carlos liegt der Glaube an die autonome, Alles aus sich felbst zu schöpfen habende menschliche Ratur und Gattung zu Grunde, welche fich durch fühne Selbsthülfe und partielle Selbstaufopferungen all ihrer Fesseln zu entledigen im Stande sei. Das ift das Revolutionsprincip, bas sich ganz nur auf Mensch, Welt, Erbe stütt. Im Wallenstein wird dies Alles ju Boden geworfen und ein colossales Individuum mitsammt seinem Glud und Glauben zermalmt und in Staub verwandelt. Dort sollen die eingesührten Kormen der gesellschaftlichen Ordnung über den Haufen gestürzt werden; die menschlichen und weltlichen Dinge überhaupt aber sind bort fein Gegenstand der Verneinung; sie follen im Gegentheil burch Befreiung von Drud und Zwang zu ihrer vollen, beglückenden Geltung und Geftaltung kommen.

Im Wallenstein und von diesem an in den folgenden Produkten dieser Periode wird die ganze Welt als nichtig und aller Besserung in und aus sich selbst unfähig betrachtet.

5.

Daß im "Wallenstein" sittliche Momente und Principien auftreten, von benen der Dichter in seinen fruberen Schöpfungen Nichts wußte, hat schon Hoffmeifter 1) bervorgeboben. Noch im Carlos "bat die Freibeitsidee allein das Wort; alle ihr widerstreitenden Tugenden sind nicht stimmfähig." Im Wallenstein das gegen "ist ein neuer Chor von Tugenden eingeführt, bas gange Syftem von sittlichen Eigenschaften, die fic an das gesetlich Bestebende halten, ist bier verberrlicht. Es ift, als wolle der Dichter wieder einbringen, mas er früher versäumt hatte; als wolle er sich ausbrücklich bagegen verwahren, daß er in die revolutionären Ideen seiner Reit einstimme; als wolle er den Eindruck paralpsiren, den seine frühere Boesien hervorgebracht. Wallenstein selbst ist der Lobredner der Tugend, die er verlett:

> "— — — — — Die Treue, sag' ich euch, Ist jedem Menschen, wie der nächste Blutsfreund; Als ihren Rächer fühlt er sich geboren."

hier fängt ber Dichter an, conservativ zu werden - nicht etwa, weil er die Mängel bes Bestebenben

<sup>1)</sup> Schiller's Leben. IV. S. 40.

nicht noch eben so gut fühlt und einsieht, als vorher; sondern weil er erkennt, daß auf solche Weise, wie die Zeit meint und wie er selbst früher glaubte, nicht zu helsen, daß auf diesem Wege nur ein noch schlimmerer Zustand zu bewirken und wahre, wirkliche Hülfe nicht durch des auf sich selbst gestellten Menschen Kraft und That, sondern ganz anders woher kommen müsse. Ich hebe noch folgende Stellen aus:

"Mein Sohn!

Laß und bie alten, engen Orbnungen Gering nicht achten! Köftlich unschätzbare Gewichte find's, bie ber bebrängte Rensch An seiner Dränger raschen Willen banb; Denn immer war bie Willführ fürchterlich." 2c.

"Laßt euch bas enggebundene Bermögen Richt leib thun. Wo viel Freiheit, ist viel Jrrthum; Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht."

"Denn um sich greift ber Mensch; nicht barf man ihn Der eigenen Mäßigung vertrau'n. Ihn hält In Schranken nur bas beutliche Gesetz Und ber Gebräuche tiefgetretne Spur."

"Nein, bu wirst so nicht enbigen! Das würde Berrusen bei den Menschen jede große Natur und jedes mächtige Bermögen; Recht geben würd' es dem gemeinen Wahn, Der nicht an Edles in der Freiheit glaubt, Und nur der Ohnmacht sich vertrauen mag." Lettere Worte spricht Max zu Wallenstein. Und ba dieser dennoch thut, wovon ihn jener so dringend abmahnt, so behält "der gemeine Wahn" wirklich Recht. Man sieht, mit welch schonungsloser Wahrheitsliebe jest Schiller gegen sich selbst, wie er früher wer und dachte, diesen weltumwälzenden Titan, versährt. Er glaubt nicht mehr an das Edle der Freiheit; er macht dem, was er im Grunde noch immer verachtet, die entschiebensten Concessionen.

> "Denn aus Gemeinem ift ber Menfch gemacht, Und bie Gewohnheit nennt er feine Amme."

Aber er bleibt nicht dabei stehen. Der abstrakte Pessimismus und ber darauf gegründete Conservatismus eines Schopenhauer kann sein alleiniger, aussschließlicher Standpunkt nicht sein. Er gibt seine irzbischen Ivaele auf, und läßt das "Bestehende", einzelne, zerstreute Stellen ausgenommen, fürder unangessochten, slüchtet sich aber mit zunehmender Innigkeit und Bollkommenheit der Anerkennung in die romantische Glaubenszund Wunderwelt, die er weiterhin bessonders in der dem französischen Aufklärungswolf entrissenen "Jungfrau", seinem positivsten und bedeutungswollten Werke, zu dessen besonderer Beleuchtung wir nun fortgehen, entfaltet hat.

## Meber die Jungfrau von Brleaus.

1.

Meber meine Auffassung dieser Tragödie ist der Leser, der die Geduld gehabt, mir bis hieher zu folgen, im Allgemeinen bereits unterrichtet genug. Bon ihrem Berhältnisse zu Wallenstein ist so eben wieder die Rede gewesen. Die beiden Elemente der Schillerischen Denkart, wie sie sich in der Conversionsperiode gestaltete, die negative und die positive, geden sich, nach meiner Weinung, am vollsommensten und merkwürdigsten in diesen beiden Werken kund. Es sind die Hauptschöpfungen dieses Zeitraumes; es sind in ihnen zugleich die Hauptmomente der christlichen Weltanschauung gegeben, die ebenso einen negativen und einen positiven Theil, einen pessimistischen werneinenden Unterphan und einen pessimistischen den den Haterban und einen optimistische bejahen den Hate

Wallenstein ist eine symbolische Gestalt und bedeutet die menschliche Kraft und Größe überhaupt. Sein Unter-

gang foll die Richtigkeit des Menschlichen, Irbischen, Weltlichen, wie es auf eigenem Grunde stehen, aus eigener Kraft und Macht Großes vollbringen will, veranschaulichen. Eben so ist auch die "Jungfrau" eine awar individuelle, aus der Geschichte berausgeariffene. zualeich aber auch symbolische, einen allgemeinen Charakter darstellende Figur '). Sie bedeutet die menschliche Kleinheit und Schwäche, in welcher das Göttliche groß und mächtig ist. Außerordentliches, ja unmöglich Scheinendes wird hier wirklich vollbracht, aber nicht durch Eigenwillen und Menschenkraft. Auch bier berrscht ber Glaube, aber nicht der Wallensteinische, sondern der driftlich-romantische, ber fich auf transcendente Botenzen bezieht. Sier ift ber Bunkt bes Archimebes gegeben, ber außerhalb der Welt befindlich, und welchen der Mathematiker nöthig findet, um die Welt aus ihren Angeln ju beben. Der driftliche Glaube bat mathematische Richtigkeit und Gültigkeit, und der Glaube des Menschen an fich und die Welt ift selbst mathematisch absurd. "Wallenstein" ist die Darstellung eines superstitiosen, bei aller psychischen Kraftentwicklung nichtigen, bie

<sup>1) &</sup>quot;Alle poetischen Personen," erklärt Schiller selbst in einem Briese an Göthe vom 24. Aug. 1798, "sind symbolische Wesen und haben, als poetische Gestalten, immer das Allgemeine der Renscheit darzustellen und auszusprechen." Brieswechsel IV. S. 274.

"Jungfrau" bie jenes wahrhaften Glaubens, der Alles vermag. Mit dem ersteren wird ein Kriegsmann und Fürst, wie Wallenstein, zu Schanden, mit dem letzteren siegt eine arme, dis dahin im tiefsten Dunkel lebende Hirtin, die sich, da Alles verloren ist, und der König und seine Helben Richts mehr vermögen, mit einem Wale an die Spitze stellt und den siegreichen Feind zu Boden schlägt. Das ist der Sinn und Geist dieses ächt christlichen Meisterwerks, welches bestimmt ist, auf der negativen Basis, die "Wallenstein" liefert, das positive Gehäude der romantischen Glaubens- und Wunderwelt aufzusühren.

2.

Ueber einzelne Punkte, die nicht Jedem sogleich verständlich sind, muß besonders verhandelt werden. Worin besteht erstlich Johanna's Schuld, jene Schuld, die sie so schwer zu büßen hat? Und wie verhält es sich mit dem schwarzen Ritter, der ihr in der Schlacht erscheint?

Johanna's Schuld besteht, obenhin betrachtet, einsach darin, daß sie sich in Lionel, den Feind ihres Bolztes, verliebt, und ihm, dem Besiegten, während sie sonst Alle tödtet, das Leben schenkt. Geht man tieser, so erscheint die Sache in einem anderen Lichte. Jene Schuld nämlich ist nicht primitiver, sondern secundärer Art, ist die Folge einer anderen, früheren, welche als die eisgentliche zu betrachten ist; die Schwäche, welcher Daumer, Schuer.

Johanna unterliegt, ist schon mehr eine Strafe, als eine Bersündigung, indem sich die erste, eigentliche Schuld durch eine aus ihr fließende zweite straft.

Die Quelle des Unheils ist nämlich diese, daß sich die ursprüngliche Kindlichkeit und Demuth der Jungsfrau, ihre reine, einsache Hingebung an das Göttliche in Selbstgefühl und Eigenwillen verwandelt. Sie war das selbstlose Werkzeug einer höheren Kraft und Macht gewesen; jest ist sie zu einem sich fühlenden und wissenden Selbst und Ich und als solches zu einem mit dieser höheren Kraft und Macht in Widersspruch stehenden Besonderheit geworden. Sie ist gefallen, wie Adam, da er vom Baume der Erkenntniß gegessen. Sie selbst sagt zu sich:

"So wie du fabft, verließ bich Gottes Schilb, Ergriffen bich ber Hölle Schlingen."

Wir sehen das arme Hirtenmäden auf den Gipsel ihres Ruhmes und Glückes gestellt. Der König erhebt sie in den Abelstand und abelt ihre Väter im Grade. Er will ihr sogar einen Altar bauen lassen. Sie gehört nun auch äußerlich zur allervornehmsten Welt; Männer, wie Dunois und La Hire bewerben sich um ihre Hand. Sie weist sie würdevoll ab, doch schon mit Beimischung eines stolzen Selbstbewußtseins. Es kommen Reden, wie solgende, aus ihrem Munde:

"Ich bin bie Kriegerin bes bochften Gottes.

— — — — Geschäftig find Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen; Doch mitten durch sie alle führ' ich dich.

Dauphin! Bift bu ber gölllichen Erscheinung Schon mube, bag bu ihr Gefäß zerftören, Die reine Jungfrau, die dir Gott gesandt, herab willst ziehen in den gemeinen Staub?"

Es treibt sie in die Schlacht. Da ist ihr wohl, obsgleich ihr der Erzbischof so eben bemerklich gemacht, daß das Weib nicht zum blutigen Werke der Wassen berusen sei. Zu ihrem Stolze kommt auch dies, daß eine graussam kriegerische Thatens und Mordlust ihre Seele zu besteden beginnt. Löwenherzigkeit und große physische Stärke hatte sie schon zu Dom Remi bewiesen, indem sie dem grimmigen Tigerwolf das von ihm geraubte Lamm aus dem Rachen riß. La Hire hatte bei Eroberrung des seindlichen Lagers zu ihr gesagt:

"Die Fahne trag' uns vor mit reiner hand, Doch nimm das Schwert, das töbtliche, nicht selbst!" Umsonst! Sie ruft:

"Wer barf mir halt gebieten ?" ac.

Sie führt das Schwert und vergießt Blut auf Blut. Es kommt zu einem letzten, grimmigen Entscheidungs-kampfe. Der furchtbare Talbot fällt; er gibt in Unmuth und Berzweislung seinen stolzen Geist auf. Die Jungfrau mordet im Gesechte. Da erscheint der schwarze Ritter und lockt sie vom Schlachtselbe

weg. Sie ist darüber auf's Aeußerste erzürnt; benn dadurch sind viele Engländer, die sie getödtet hätte, dem Berderben entgangen. Sie will ihn danieder schlagen:

> "Dich wegzutilgen aus bem Licht bes Tages Treibt mich bie unbezwingliche Begier."

Wer ist dieser schwarze Ritter? — Es verräth sich in Johanna's Worten:

"— — — — — Hätt' ich Den kriegerischen Talbot in ber Schlacht Richt fallen sehen, ich sagte: Du bift Talbot."

Es ist des so eben gefallenen Talbot's Geist. Das ist ein bichterischer Meisterzug. Er, ber als Atheist und Materialist dabingefahren, tritt auf und widerlegt burch diese geisterhafte Erscheinung nach dem Tode faktisch sein aufgeklärtes, antiromantisches Verstandesipstem. Denn die Romantik mit ihrer Wunder = und Geisterwelt soll ja bier den Sieg davon tragen. 3d weiß nicht, ob je ein Dichter einen gleich ingeniösen Gedanken gehabt. Da Talbot im Unglauben dabingefabren, so gebort er nicht dem Lichtreiche an; er er= scheint als dunkle, spukhafte Gestalt, gekleidet in die Karbe der Kinsterniß. Da er aber kein gemeiner Sunder und Verbrecher, sondern ein großartiger, ausgezeichneter Mann gewesen, den nur sein Verstand irre geleitet, so läßt ihn Schiller bennoch keine unedle, verächtliche Rolle spielen. Talbot steht als Geist ber ihm.

ba er noch lebte, so tief verhaßten Siegerin, beren höhere Macht und Gewalt er nun willig anerkennt'), keineswegs als Hasser und Feind gegenüber. Er ist kein Geist der Lüge;

"Was maßest du bir an, mir falsch Orakel Betrüglich zu verkündigen?"

sagt Johanna; aber ber schwarze Ritter spricht kein unwahres Wort. Er räth ihr gut: sie soll nicht abwarten, bis ihr das untreue Glück den Rücken kehre; sie soll abstehen vom Kampse, nicht nach Rheims geshen, dort nicht jenen großen, glänzenden Triumph seiern — dort ereilt sie ja dann wirklich das Unglück.

Aber warum muß sie ein dunkles, zweideutiges Gespenst, ein Geist der Finsterniß warnen? Warum kommt kein Bürger des Lichtreiches, kein Engel Gottes, warum nicht die Königin des himmels, die ihr doch früsher zu Dom Remi erschienen war? — Sie können nicht. Diese Wunderwelt thut sich nur dem Auge des Kindersinns auf, den die unkindlich Gewordene verloren hat. Ihrem stolzen Selbstbewußtsein erscheinen keine Engel und himmlischen Wesen mehr; nur ein der irdischen Sphäre, der sie jest in ihrem Falle allein angeshört, noch nicht entrückter Geist, kann sich ihr darstelslen und ihr auf dem Irwege, den sie eingeschlagen, warnend in den Weg treten. Doch sehen wir mit ihm

<sup>1) &</sup>quot;Richts kann bir, bu Gewaltige, wiberstehen, 3n jebem Rampse siegest bu."

bereits den Donner im Bunde, denselben, der nachher zu Rheims über ihrem Haupte rollt. Aber sie läßt sich nicht warnen und hemmen. Gerade hier frevelt sie am meisten und bricht sie am keckten und unbändigsten aus.

"Richt aus ben Sanben leg' ich biefes Schwert, Alls bis bas ftolze England niederliegt."

England überhaupt viederzuwersen, dazu ist sie nicht berusen und ermächtiget; das überschreitet den ihr gewordenen Austrag, der sich einsach auf die Rettung Frankreichs beschränkt. Sie sührt in ihrem Zorn einen Streich auf die Erscheinung, von der sie doch fühlt und ahnt, daß sie einer anderen Welt angehört; sie glaubt sich sogar einem solchen Kampse gewachsen; sie erkühnt sich, 'mit Geistern zu kämpsen. Da erfährt sie zum ersten Mal ihre Ohnmacht. Der schwarze Ritter berührt sie bloß, und sie bleibt unbeweglich stehen. Donner und Blig, der Geist versinkt. Sie steht betroffen und erstaunt, fast sich aber wieder: "Es war ein trüglich Bild der Hölle," sagt sie,

"Heraufgestiegen aus bem Feuerpfuhl, Mein ebles herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn; Und käm' die hölle selber in die Schranken, Wir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken."

Das lautet fromm; es ist aber nur menschlicher Trot und eitles Verlangen nach glorreicher Vollendung ihrer

Unternehmungen. Sie könnte und follte belehrt sein : das "trügliche Bild der Hölle" bat sie durch seine bloke Berührung gelähmt. Aber bes Menschen eigensüchtiger Wille und Glaube ift so groß, daß er sich selbst durch die objectivsten Thatsachen und evidentesten Erfahrunaen nicht widerlegen läßt. Die Jungfrau erinnert hier an Wallenstein, nur daß diefer auf einem so mabnfinnigen Subjectivismus beharrt, Johanna aber sich nur momentan zu dieser Sohe erhebt, die in Wahrheit ihr tiefstes Sinken ift. In diesem Augenblicke, der den verbängnifvollen Wendepunkt ihres Schickfals bildet, tritt der schöne Lionel auf und fordert sie zum Kampfe beraus. Jest empfindet sie eine neue, ihr bis jest ganz fremde Schwäche. Sie ist als Weib einem Manne aegenüber schwach, unselbstständig, willenlos, einem Manne, ber noch dazu ein Keind ihres Volkes und Landes ist. Den bätte sie der Consequenz nach eben so zu tödten, wie sie die Anderen getödtet, namentlich den iungen Walliser, der sie um sein Leben geflebt und dem sie. wie sie sich selber rühmte, gleichwohl so erbarmungs= los dem Tode geweiht. Sie thut es nicht; sie läßt ibn entrinnen. Dies Verbrechen scheint nicht so groß zu sein. Johanna kann uns so vielmehr menschlich und weiblich liebenswürdiger erscheinen, als ba, wo fie so ausnahmslos nur Alles umbringt, was ibr im Gefechte begegnet. Aber die Sache liegt fo. Fruber als Werkzeug göttlicher Kraft und Macht mar sie über die persönlichen und geschlechtlichen Beziehungen wunderbar emporgetragen; sie brauchte sich gegen die Liebe nicht zu wehren; sie hatte Abneigung und Abscheu davor. Jest, da sie durch Stolz und Selbstüberhebung mit dem Göttlichen, das durch sie wirkte, in faktischen, wiewohl unerkannten, Widerspruch getreten, ist sie der Menschheit zurückgegeben und erfährt jede Art von Schwäche und Demüthigung.

Der verhängnisvollste Schlag auf ihr Haupt wird beim Krönungsfeste geführt. Hier klagt sie der eigene verblensete Vater an; der Donner scheint die furchtbarste aller Beschuldigungen zu bestätigen; sie stürzt von ihrer schwinsbelhaften Höhe in die äußerste Schmach, in das tiefste Clend hinab. Der schwarze Kitter hat Recht gehabt. Hätte sie ihm gehorcht! —

Aber das ist zugleich die Reinigung, ist eine neue innere Erhebung, ist die Verklärung Johanna's zur Heiligen. Sie duldet Alles stumm; ein Wort kann sie retten, sie spricht es nicht auß; "sie unterwirft sich schweigend dem Geschick." Diese Selbstdemüthigung löscht jene erste ursprüngliche Schuld der Selbsterhebung und der hochsahrenden Ueberschreitung ihrer Mission auß: sie stellt ihre ganze Seelenschönheit wieder her, und so ist ihr Ende ein edles, großes und herrliches. Noch fürchtet sie sich als Gesangene vor dem Zusammentressen mit Lionel. Aber wie sie ihm gegenüber steht und er sie seiner Liebe und seines Schutes

versichert, da ist sie wieder ganz die Alte, nur ihres Beruses Eingedenke, über alles persönliche Interesse Erhabene. Sie ist wieder Prophetin, sie schaut in die Zukunst. Sie wird mit dreisachen Banden gefesselt, und sie zerreißt sie und stürmt in die Schlacht hinaus, um sich, zum letztenmale siegend, zu Gunsten Frankerichs zu entscheiden.

Diese Tragödie ist somit ganz in christlichem, im katholischem Sinn und Geiste entworsen und durchgeführt. Denn die Demuth ist die Haupt und Grundsorderung dieser Religion; ihren Principien und Anschauungen gemäß verlieren alle Tugenden, Gaben, Größen und Berdienste ihren Werth, haben keine relizgiös moralische Bedeutung mehr, sondern verwandeln sich vielmehr in Schuld und Sünde, sobald sich im Menschen das sinstere Princip der Icheit erhebt; und es kommt ihnen zu Folge Entsündigung, Rückehr zur Unschuld und Vollendung zur Heiligung nur auf dem Wege religiöser Selbstverneinung zu Stande.

2

Es scheint nöthig zu sein, auch noch einige Worte über ben Anfang des Stückes, den Zauber= und Wunderbaum, den Vater der Jungfrau und dessen oppositionelles Verhältniß zu ihr zu sagen — Momente, die erst von dem angegebe= nen Standpunkt aus vollkommen begreislich sind.

Thibaut verfährt sehr hart und ungerecht gegen seine

Tochter, beren Wesen seinem beschränkten Seiste unverständlich ist. Dennoch hat er nicht ganz Unrecht; er betrachtet die Sache nur höchst einseitig, von seinem inferioren Standpunkt auß; er hat kein Auge für den überwiegend lichten Bestandtheil dieser wunderbaren Erscheinung und wirft sie daher ganz nur auf die sinstere Seite hinüber. Dieselbe hat jedoch im Anfange etwas wirklich Zweideutiges, welches sich äußerlich in dem Baume darstellt, unter welchem Johanna ihre Inspirationen empfängt und ihre Gesichte hat. Thibaut bezeichnet ihn als einen altheiduischen Druidenbaum, von welchem man sich schauerliche Dinge erzähle und wo er selbst einmal ein schreckhaftes Gespenst erblickt. Johanna dagegen vernimmt die Stimme Gottes aus ihm:

"Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: Geh hin, du sollst auf Erben für mich zeugen." 2c. und in ihrer Erzählung vor dem Könige schreibt sie ibm Heiliakeit und wunderthätige Kräfte zu.

"— — — Bor bem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottesbild, zu bem Der frommen Pilgersahrten viel geschehen;
Und eine heilige Siche steht baneben,
Durch vieler Wunder Segenökraft berühmt.
Und in der Siche Schatten saß ich gern,
Die Heerbe weibend; benn mich zog das Herz.
Und ging ein Lamm mir in den wüsten Bergen
Berloren, immer zeigte mir's der Traum,
Wenn ich im Schatten bieser Siche schließ."

Da erscheint ihr denn auch die Mutter Gottes. Es find also an dem doppelt munderbaren Orte zwei Elemente vorhanden, erstlich das natürlich mpstische, wie es uns beutzutage unter dem Ramen des Magnetis= mus, Somnambulismus, Hellsebens bekannt ift, ebemals aber als Heidenthum, Zauberei und Böllenspuk betrachtet und verworfen wurde; und dann das höhere. bimmlische, gegen welches sich jenes erstere allerdings bie Stellung des Gegensates geben kann, doch nicht nothwendig nur diese Stellung einnimmt, vielmehr von ersterem gern zu seiner irdischen und menschlichen Basis gemacht zu werden pflegt. Diese beiden Elemente malten ebenso in Johanna selbst; sie ist schon gleich von vorn berein eine geniale, tiefe, muftische Perfonlichkeit; die Gnade und Erwählung von oben kommt hinzu und macht tiefe eigenthümliche, gehaltvolle Natur zu ihrem Träger und Organ. So sind die beiden Elemente noch in Einheit; doch kann natürliche Begabung und Eneraie mit dem böheren Elemente auch in Widerspruch aerathen und dann allerdings einen dämonischen Charatter annehmen. Nur das Naturmoment sieht Thibaut und kann es sich nur in solcher Trennung und Ausartung benten. Daffelbe nimmt in Johanna späterbin auch wirklich einen in's Dämonische spielenden Charakter an; und in dieser Beziehung ist die Anklage des Vaters, wenn auch noch so einseitig und noch so falsch im Ganzen, doch nicht ohne eine gewisse Wahrheit.

Gleich Anfangs beschuldigt er das schöne, hochbegabte, sich durch ihr eigenthümliches, superiores Wesen auszeichnende Mädchen des Hochmuthes:

"Sie schämt sich ihrer Riedrigkeit. Weil Gott Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, Mit hohen Bundergaben sie gesegnet Bor allen andern Mädchen dieses Thales, So nährt sie sündigen Hochmuth in dem Herzen; Und Hochmuth ist's, wodurch die Engel sielen, Woran der Höllengeist die Menschen faßt."

Das ist wirklich der gefährliche Punkt. Thibaut hat jett noch kein Recht zu seiner Beschuldigung. Aber die Möglichkeit, daß sich jene Eigenschaft entwickle, ist immerhin schon jett vorhanden und wird späterhin zur Wirklichkeit. Schon nachdem sie den jungen Montgomery getödtet, der sie umsonst um sein Leben gesleht, belauschen wir sie in einem selbstgefälligen Monolog.

"Erhabene Jungfrau! Du wirkst Mächtiges in mir, Du rüftest ben unkriegerischen Arm mit Kraft, Das herz mit Unerbittlickkeit bewassneft bu." Und sehr bedenklich ist es, wenn sie sagt:

"Und nimmer irrend in der zitternden hand regiert Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist." Der ängstliche Bater hatte sie auch vor den bösen Mächten gewarnt:

"Leicht aufzureizen ift bas Reich ber Geifter; Sie liegen harrend unter bunner Dede, Und leife hörend fturmen fie herauf."

Bei ienen Aeußerungen der romantischen Amazone glaubt man zu fühlen, daß dies unheimliche Reich in der That aufgereizt und in Wirksamkeit sei; was ihr das wie von selbst mordende, nie fehlende Schwert be= seelt, ist boch wohl kein auter Geist. Dieser Dämonis= mus gefährdet ihre Seele wirklich im bochften Grad; und Thibaut, der in der Größe und Herrlickfeit seiner außerordentlichen Tochter irrthümlich Nichts als diesen Dämonismus sieht und dekhalb mit so entseklicher An= klage wider sie auf den Schauplatz tritt, ist doch das Werkzeug, durch welches der Himmel über seine Prophetin eine beilsame, läuternde Buße verhängt. treten jene beiden Elemente wieder in ein barmonisches Eins zusammen; und wenn sie Anfangs zwar verknüpft, aber scheidbar waren, so machen sie jest, nachdem 30= hanna sich dem über sie ergangenen Geschick unterwor= fen und sich auf diese Weise von den selbstischen Reg= ungen ihres irdischen Wesens befreit bat, eine nicht mehr zu trennende Einbeit aus.

4.

Schließlich noch einen Blick auf die Auslegungen und Auffaffungen Anderer:

"Der schwarze Ritter ist natürlich nicht Talbot's Geist, sondern das, wofür Johanna ihn erkennt, ein trüglich Bild der Hölle, ein widerspenstiger Geist, hersaufgestiegen aus dem Feuerpfuhle, um ihr das Herz im Busen zu erschüttern. Es ist der höllischen Macht ges

lungen, Johanna ist erschüttert, betäubt. " So Palles ke'). Das Alles ist nicht wahr. Daß der schwarze Ritter Talbot's Geist sei, darauf führt ber Dichter selbst bin, da er ihm Talbot's deutlich erkennbare Gestalt verleibt. Dieser Geift lügt und betrügt nicht. Alles, was er saat, erweist sich als wahr und aut. Fobanna ist endlich auch nicht erschüttert und betäubt, indem sie nur einen Augenblick lang stutt und dann wieber ganz in ihrer tropigen Kraft und Größe bastebt. Wir haben oben ihre Worte angeführt. Besser bat Hoffmeister2) interpretirt. "Talbot erscheint als Geist, um faktisch das Wort zu widerlegen, daß von bem Menschen Nichts übrig bleibe, als eine Handvoll Staub. Das Schemen ist, wie der Schatten im Homer, dem Lebenden ähnlich " u. f. w. Das ist vortrefflich bemerkt. Dann kommt aber gleich wieder eine unbeareifliche Ausdeutung. Der Geist spricht Wahrheit. nur Wahrheit; aber warum? Um die Jungfrau an sich selbst irre zu machen. Sie erkennt diese Absicht:

"Wer bift bu, boppelzungig falfches Befen" 2c.

So Hoffmeister. Aber was die Jungfrau jetzt sagt, ist kein Orakel mehr. Ehemals war es anders; da konnte sie sagen:

"Der Länder und ber Könige Geschick, Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick."

<sup>1)</sup> Schiller's Leben. II. S. 357.

<sup>2)</sup> Schiller's Leben. IV. S. 359 f.

Diesen Kindesblick bat sie eingebüßt; sonst würde sie erkennen, daß ber Rath des schwarzen Ritters aut für sie sei, wurde ihn nicht zu ihrem Unglud für ein falsches Drakel erklären. Wenn sie, wie sie jest ist, "an fich irre gemacht" wurde, so tame sie wieder in's rechte Geleis. Das aber kann der Geift nicht wollen, wenn er ein absolut böser ist; dazu wollte nun einmal Schiller seinen Talbot nicht machen. Als Geist mußte er von seinem früheren Unglauben gurückgekommen sein; benn wenn dieser Unglaube Recht gehabt hätte, fo könnte Talbot nicht mehr als Geist eristiren. kennt als solcher auch Johanna's wahres Wesen; er fieht zugleich auch ihren inneren Kall, so wie die äußere Gefahr, in der sie schwebt. Er ist jest die su= periore Intelligenz, das höher gestellte Wesen. Daß er jest mehr ift, als sie, beweist er auch badurch, daß er fie durch seine Berührung erstarren macht. Und da die Jungfrau in ihrer jegigen Selbstüberhebung mit den Bewohnern des Lichtreiches in keiner Verbindung mehr steht, so übernimmt er es, sie zu warnen. So hat Schiller in die Geisterwelt hinübergedichtet, ob mit oder ohne Grund, das haben wir nicht zu untersuchen. Wir haben hier nur seine Idee zu erkennen und auszusprechen; und diese erscheint uns großartig und bewundernswürdig.

<sup>1)</sup> Schiller's Leben. IV. S. 259 f.

5.

Was man zu tabeln versucht sein könnte, ist nur Schiller hat seinen Deutschen, bat der Welt zu viel zugetraut, wenn er wollte, daß seine "Junafrau," so wie er sie bingab, sofort auch gehörig verstanden werden solle. Hat man sie einmal begriffen, übersieht man die ganze planmäßige Anlage und Durchführung, er= kennt man die Bedeutung des Ganzen, wie des Einzelnen, so scheint es vielleicht so schwierig nicht, zum Verständniß dieser Dichtung zu gelangen. Aber wie Viele sind bis jest barüber flar geworden? Wir haben ein Baar Beispiele von den bei Kunftrichtern und Auslegern, die sich mit der Schillerischen Boesie auf's Angelegentlichste vertraut gemacht, begegnenden graen Verstöken angeführt. Ob es Schillern nicht möglich gewesen wäre, durch einige deutlichere Winke dem Verständnisse dieses wichtigen Werkes nachzuhelfen, ob er das aus künstlerischen Gründen vermeiden zu müssen glaubte. ob er etwa dekwegen nicht verständlicher sein wollte. um einen allzu gefährlichen Sturm ber Aufklärung zu verhüten, weiß ich nicht, und ich getraue mir nicht, barüber abzuurtheilen. Der Mann hatte jedenfalls eine schwere Stellung. Ich habe schon oben davon gesproden, daß er seine "Jungfrau", um sich einigermaßen zu schützen, eine "romantische Tragödie" nannte, was man im Sinne eines vom Dichter nicht ernstlich ge= meinten althristlichen Wundermärchens auffassen konnte. Hätte das Publikum gewußt und eingesehen, wie es Schiller meinte und was er eigentlich wollte, er wäre sofort verloren gewesen. Seine Absichten hätten mit der Zeit, bei weiterem Leben und Wirken, doch wohl an den Tag kommen müssen; und Gott weiß, wie es ihm dann gegangen wäre.

6.

In einem Briefe der Reinwald (Christophine Schiller) vom 14. Oct. 1805 kommt folgende Stelle vor: "Seine (Schiller's) Jungfrau bleibt meinem Herzen doch immer das Liebste. Ich weiß nicht, es ist ein verwandter Geist darin, der mehr, als alles Andere, zu meinem Herzen spricht. Ich kann ihn mir in derselben noch mehr vergegenwärtigen; und dann träume ich von ihm, weil ich sie meist in der Stille der Nacht lese?)." Diese zartsinnige Frau hat sich das Werk ihres großen Bruders wohl nicht so ausgelegt und allen seinen Momenten nach so klar gemacht, wie wir hier zu thun verssucht haben. Aber sie hat es sich mittelst eines tiesen und richtigen Gesühles angeeignet und es auf diese Weise wohl besser verstanden, als ein mit all seiner Weisheit

<sup>1)</sup> hier ift eine Stelle unterbrudt.

<sup>2)</sup> Schiller's Beziehungen zu Eltern, Geschwistern zc. Stutts gart 1859. S. 319.

Daumer, Goiller.

im Dunkel tappender und gröblich irrender Aritiker'). Daß es Schiller recht eigentlich aus sich selbst herausgesichrieben, daß es das Produkt seines Herzens gewesen, und daß er ihm deshalb auch einen dauernden Werth beisgelegt, hat er selbst in dem Gedichte ausgesprochen, wo er seine "Jungfran" der Voltatrischen Pucelle entgegenstellt:

"So wie du felbst aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ewigen Sternen zu. Wit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schuf das herz; du wirst unsterblich leben."

<sup>1)</sup> Bergl., mas Alfreb v. Bolzogen in ber Borrebe ju ben "Beziehungen" S. VI f. über Chriftophine Schiller fagt.

#### Verstand und Wunderglaube.

"Pucelle" und "Jungfrau von Orleans."

Ich rede hier von jenem rationalistischen Verstande, welcher sich mit dem vornehmeren Namen "Bernunft" zu schmücken pfleat, und als Bernunftalaube ober Bernunfterkenntnik dem Bunderglauben des Alterthums und des Volkes polemisch entgegentritt. hat sein unbestrittenes Recht dem wirklichen Aberglauben und Glaubensunsinn gegenüber. Denn wer wollte nicht einräumen, daß es einen solchen gibt; wer wollte und könnte Alles für wahr halten, was von irgend einer Reit, Religion oder Verson angenommen und anzunehmen geboten wird? Es gibt keinen vernünftigen Menschen, ber nicht eine Masse von dem, mas Anderen mahr und wirklich scheint, von seiner Anerkennung ausschließt. Und so balten auch wir in gewissem Maße an dem rationali= ftischen Principe und seinem polemischen Rechte fest. Es handelt sich aber barum, wie weit sich bieses Recht erftrect. Rationaliftisch im gemeinen Sinne bes Wortes ist berjenige, ber alles Wunderbare, ja selbst nur wunderbar Aussehende kurzweg und unsbedingt als etwas Ungereimtes betrachtet und verwirft. In diesem Sinne können wir natürlich dem Nationalismus nicht huldigen. Wir machen, wenn wir einen wirklichen Glaubensunsinn vor uns sehen, von der Besugniß rationeller Kritik und Negation, hingegen der uns ihre erlaubten Grenzen zu überschreiten scheinenden Natio gegenüber von der Freiheit Gebrauch, an das unserem Sinne für höhere Dinge entsprechende Wunder zu glauben. Und wir thun dies in Uesbereinstimmung mit den ersten und anerstanntesten Dichtern, Denkern und Bildungssherven unserer Nation.

Was will, was thut der Nationalismus, indem er seinen das menschliche Gemüth so tief verlegenden Bernichtungskrieg wider Glauben und Wunder führt? —
Seine Absicht ist, das menschliche Bewußtsein auf die gemeine Wirklichkeit zu beschränken. Damit tritt er seindlich aller Poesie und allem poestischen Sinn, Geist und Leben der Menschheit entgegen. Denn die Poesie kann sich in diese Schranken nicht einschließen lassen, sich der Kritik und Tyrannei einer so abstrakten Verständigkeit nicht unterwersen. Es liegt in ihrem Wesen, darüber hinauszugehen; und so mußse sich auch wieder seindlich gegen den dies ihr Wesen aufshebenden, sie zur Prosa des gemeinen Bewußtseins

herabsehenden Rationalismus verhalten. So haben sich benn auch unsere deutschen Classifter gegen ihn gekehrt und sich des von ihm negirten Wunders angenommen. Göthe und Schiller sind, wenn ich so sagen darf, poetische Miraculisten, und Feinde des misrakelseindlichen Rationalismus. Als Repräsentant des Letteren wird der bekannte Ausklärer Niscolai auf dem Blocksberg in Göthe's Faust unter dem Namen "Proktophantasmist" verspottet. Noch ausdrücklicher und methodischer tritt Schiller's Polemik auf. So namentlich in Beziehung auf Voltaire's Pucelle und durch die begeisterte Schöpfung der die romantische Wunderwelt entfaltenden "Jungfrau von Orleans."

"Krieg führt ber Wit auf ewig mit bem Schönen; Er glaubt nicht an ben Engel und ben Gott; Dem herzen will er seine Schätze rauben, Den Wahn bekriegt er und verlett ben Glauben."

Es ist hier dasselbe ausgesprochen, was wir oben bemerkt. Der "Big" ist die ratio des rationalistischen Fanatisers, der gemeine Menschenverstand, der zwar in seinem Rechte ist, indem er den "Wahn", den wirklichen Aberglauben, bekriegt, aber in seinem Unrechte, indem er den "Glauben, betriegt, und dem "Herzen" sen" seine "Schäte" raubt. Unter diesem Glauben ist die Annahme einer höheren Ordnung der Dinge, als die gemeine ist, die dem Berstande als die einzige gilt, und des diese Lettere poesievoll unterbrechenden

Bunders gemeint. Das Berg ift ber poetische Menschensinn, der sich mit der gemeinen Wirklichkeit, in die ibn der Rationalist so gewaltsam bineinzustoken unternimmt, nun einmal nicht begnügen will; und die Schäte desselben sind die von ihm als wahr und wirklich angeschauten Dinge einer über die gemeine Realität hinausliegenden böberen Welt. Als ritterlicher Vertreter dieses Glaubens und Herzens, als dichterischer Bewahrer dieser Herzensschätze trat Schiller offen und ungescheut insbesondere in seiner Johanna auf. Und das mar eine große That, eine in Beziehung auf den poetischen Sinn und das tiefe Gemuth unseres Volksstammes acht deutsche, sofern aber der Katholicismus recht eigent: lich die Heimath jenes Glaubens und Herzens ist. qugleich auch ächt katholische That. Sier erkenne man boch endlich, wie Deutschthum und Ratholicis: mus. viese angeblich so disparaten Elemente, zusam= menbangen, und wie im Grunde kein Land ber Welt katholischer, als Deutschland, ist. Dort in dem katholischen Frankreich wurde die nationale Glaubensbeldin verspottet und, wie Schiller selbst sich ausdrückt, im tiefsten Staube gewälzt. Und bier in dem protestantischen Deutschland, dem Lande der Luther und Melandtone, der Strauße und Feuerbache, trat, - wie auffallend! - der deutscheste und als folder anerkannteste und gefeierteste Dichter als ihr Ritter und Verherrlicher auf.

#### E.

### Ber Bichter ein Seher.

Paß Schiller etwas Seherisches d. h. unmit = telbar und ohne die dem Menschen sonst nöthige Hülfe der Sinne und des Verstandes Erkennendes gehabt, bezeugen Thatsachen, wie folgende sind.

Als er sich zu Bauerbach aushielt, und hier einmal auf einem unwegsamen Pfade durch den Tannenwald hinwandelte, ergriff ihn das Gefühl, daß hier ein Todter begraben sei. Rurz darauf begann der Verwalter des Gutes, der ihm folgte, von einer Mordthat zu erzählen, die auf diesem Plaze vor Jahren an einem Fuhrmann begangen worden, dessen Leiche hier eingescharrt sei ').

Zehn Jahre vor Napoleon's Kaiserkrönung sprach Schiller folgende Weissagung aus:

"Die französische Republik wird eben so schnell aufhören, als sie entstanden ist. Die republikanische Verfassung wird in einen Zustand der Anarchie übergehen; und früher oder später wird ein geistvoller, kräftiger Mann erscheinen, er mag kommen woher er will, der sich nicht nur zum Herrn von Frankreich, sondern auch

<sup>1)</sup> Car. v. Wolzogen, Schiller's Leben S. 31.

vielleicht von einem großen Theil Europa's machen wird 1)."

Welch ein Blick in die Zukunft! Es ift, als hätte sich dem Geiste des Mannes die ganze folgende Geschichte Frankreichs und Europa's dis zu den bezeichneten, das mals noch sernen Ereignissen dargestellt. Sind so gut auch Staatsmänner und Diplomaten zu weissagen im Stande? Ich erinnere mich, wie einst Herr von Kasdowis von Paris die bestimmte Versicherung mitsbrachte: Nie sei der Julithron sester gestanden, als jetzt. Sechs Wochen darauf brach die Revolution aus, und der Julithron stürzte dahin. Schaut daher nicht so vornehm auf den träumerischen Poeten herad, der wuns derliche, zur Zeit unglaubliche Dinge sagt! Poet und Prophet sind aus einem und demselben geistigen Stosse gebildet.

Haft göttliche Divinationsgabe, durch die er baft göttliche Divinationsgabe, durch die er den flüchtigen Geist von Kunstwerken ergriff und ties in die Seele ihrer Verfasser blickte. ""Ich freue mich,""schreibt Göthe, als Schiller den Elpenor trefflich charakterisirt hatte, ohne zu wissen, daß es ein Göthe'sches Werk sei, ""wie so oft schon, also auch in diesem Falle über Ihre Klarheit und Gerechtigkeit. Sie beschreiben recht eigentlich den Zustand, in dem ich mich befinden

<sup>1)</sup> Schiller's Leben S. 241.

<sup>2)</sup> Daselbst IV. S. 193.

mochte, als ich vor sechszehn Jahren diese beiden Atte schrieb und die Ursache, warum das Produkt mir zuwider war, läßt sich nun auch denken.""

Wie prophetisch sich Schiller kurz vor seinem Tode in einem Gespräche mit dem Schauspieler Genast, über den Ausgang seiner und des gleichzeitig leidenden Göthe Krankheit geäußert, erzählt der eben genannte Schauspieler in dem unten citirten Buche'). Dem Freunde weissagte Schiller, trop gefährlich erscheinender Umstände, Genesung, sich selbst den Tod.

Söthe's sehersiche Natur ist bekannt; er selbst hat Mehreres darüber mitgetheilt. Ich führe hier nur einen Zug an, der sich auf Schiller bezieht.

Den Morgen des Neujahrstages 1805 schreibt ihm Göthe ein Gratulationsbillet. Aus seiner Feder sließen unwillfürlich die Worte: "Der lette Neujahrstag." Er erschrickt und zerreißt das Blatt. Als er das Brieschen von Neuem schreibt, kann er sich auch jett kaum enthalten, den ominösen Ausdruck zu gebrauchen. Denselben Tag besucht er Frau v. Stein, erzählt ihr, was ihm begegnet sei und äußert, es ahne ihm, daß entweder er oder Schiller in diesem Jahre sterben werde <sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers;" Leipzig. Und daraus: Pleter, "Erinnerungen an Schiller und Göthe" im Bremer Sonntagsblatt vom 3. August 1862. S. 255.

<sup>2)</sup> Palleste II. S. 406.

# Schiller's Charakterisirung in der "Gartenlaube."

Ich erinnere mich, wie weh es mir that, als ich in einem Gedichte von Herwegh die Worte las:

"Bas foll uns jest noch Schiller ober Göthe?"

Auf diese Dichter noch irgend einen Werth zu legen, war damals ein lächerlicher Zopf geworden. Die Stimmsführer der Gegenwart waren über alle solche Verehrung und Pietät unendlich hinauß; es handelte sich um ganz andere, weit wichtigere und werthvollere Persönlichkeiten und Repräsentanten der Zeitideen und Zeitinteressen, um sie selbst nämlich. Als aber die Revolution so schmählich mißglückt war, als namentlich der stolze Dichter der Partei, der große Herwegh, unter dem berühmten Sprüzleder versteckt, die schimpsliche Flucht ergriffen und dadurch zum allgemeinen Gelächter geworden war, da zog man wieder etwas modestere Saizten auf; da sah man sich wieder nach anderen, älteren

Haltpunkten und Autoritäten um; da warf man sich. weil man ein Idol brauchte, mit forcirter Begeisterung und Leidenschaft auf den früher so tief verachteten, so ausdrücklich für antiquirt erklärten Classiker — und es gelang. Die edle Gestalt desselben verfehlte ihren Eindruck nicht; der wirkliche Grund, den er im Herzen des Volkes gefaßt, that seine Dienste und stütte und bob nach Wunsch und Bedarf das demokratische Gebahren jenes Zeitmomentes, wie ich es in Frankfurt a. Dt. mit angesehen habe. Die demselben dienenden Reit= schriften bearbeiteten das Bolk in Artikeln und Auffäßen, wie sie namentlich "die Gartenlaube" brachte. Wer wissen will, wie Schiller damals gefaßt und bargestellt murde, dem empsehle ich die nicht den Dichter. wohl aber die Vartei charakterisirende Schilderung, die dort in Nr. 46. des Jahrganges 1859 unter der Aufschrift: "Schiller's Bedeutung für das deut= fche Bolk" zu lesen ift. Es wird das Bild eines poetischen Schwärmers für politische Freiheit und dentsche Nationalität vorgeführt. Das soll seine nationale Bedeutung sein. Schiller war dieser Kassung nach der unverändert Gine, sich felbst Gleiche von Anfang bis zu Ende seiner Entwicklung und Laufbahn — nicht etwa nur in dem Sinne, in welchem er es wirklich war und auch für uns ist, als der stets edel und großartig Befinnte und Bestrebte, in jeder Periode seines Lebens nur das Wahre, Gute, Rechte Wollende und rein nur

seiner Neberzeugung Folgende; sondern auch in Hinsicht seiner politischen Ansichten, als Revolutionär, Demokrat, Bolksausreger; denn dies gewesen zu sein, ist
sein einziges Verdienst, sein einziger Ruhm bei diesen
Leuten, und davon durfte damals, als man ihn zum
nationalen Göhen machte, Nichts abgebrochen werden.
"Er war der Dichter der Freiheit, die sich wie ein
rother Faden durch seine Werke, vom ersten bis zum
letzten zieht. Mit dem Motte: In tyrannos, eröffnete er in den Räubern den Kampf; Karl
Moor ist der revolutionäre Geist des Jahrhunderts
selbst 2c. 1)." Von dem Schillerischen Ausspruche:

<sup>1)</sup> Die "Räuber" und das ihnen von Schiller vorgesetzte Motto hat man auch wieder 1862 bei dem Franksurter Schützenfest zur Sprache gebracht; Dr. Görz hat es in einer daselbst am 18. Juli gehaltenen Banketrebe als einen Ausdruck des deutschen Geistes bezeichnet. Hiernach wäre also der deutsche Geiste mit dem allgemeinen europäischen Revolutionsgeist identisch, der sich zur Zeit der Entstehung jenes Dramas entwicklite; etwas Besonderes wäre dann dieser deutsche Geist nicht. Das soll er aber auch, der Absücken: "deutscher Geist, deutsches Baterland, deutsche Einheit" wird Nichts verstanden, als Empörung und Anarchie. Das Nationalitätsprincip in dieser Art als Fahne auszusteden, ist absolut heuchlerisch und lügenhaft. Die Revolutionen unserer Zeit haben keinen national beschränkten und particulären, sondern einen ganz allgemeinen Sinn und Zweck.

"Freiheit ist nur in dem Reich der Träume" und ähnlichen folden, verlautet natürlich nicht ein Wort. Es wird dann noch Kiesko, Rabale und Liebe, Don Carlos, Wallenstein, Jungfrau, Tell genannt, und in demfelben Sinne ausgebeutet. Von Allem, was sich nicht unter den revolutionären und patriotischen Gesichtspunkt stellen läßt, wird geschwiegen. Dichtungen, wie die Gloce. Maria Stuart. Braut von Messina, Menschenfeind, Demetrius — ceciderunt in profundum mare; dafür hat herr M. R., wie er sich unterschreibt, kein Gedächtniß und auch das deutsche Bolk soll keines bafür haben. Memoriae Ruina wäre eine gute Auslegung jener Chiffer. Am merkwürdigsten aber ist, wie dieser demokratische Panegprist mit den Dramen der Schillerischen Conversionsperiode umspringt, beren er boch noch zu gedenken für nöthig bält. Die "Jungfrau" ist nicht gerabe beutsch. bas Stud spielt zum Unglud auf französischem Boben; aber n'importe! Es war gleichwohl, wie es wörtlich heißt, "vorzugsweise bie beutsche Ration, die Schiller im Auge batte, obgleich er bie Geschichte seines Dramas, fei es Zufall ober weise Absicht, bem frangofischen Boben entlebnte." Es ift wirklich so; es steht so ba, schwarz auf weiß; man sebe. wenn man's nicht glauben will, selber nach! Und bann, wie Herr M. A. bemerkt, ist Johanna aus dem Bolk bervorgegangen; es fließt kein abeliges, aristokratisches,

fürstliches Blut in ihren Abern; darum ift das Stud ein demokratisches Volksstück, und bedeutet: Nicht durch Abel und Kürsten, sondern nur durch das Bolk, d. b. burch den Aufstand der unteren Schichten der Gesellschaft, die der Demagoge gegen die oberen hett. kann Rettung kommen. Fatal ift ber Umstand, daß die Jungfrau gar nicht revoltirt, sondern im Gegentheil ihren König krönt und mit Fürsten und Rittern im besten Vernehmen steht. N'importe! Sie bedeutet dennoch die Böbelrevolution, sie muß! Was den Schillerischen Tell betrifft, so wird dieser eben so wunderbar ausgedeutet. Dieses Stud soll lehren, daß es nicht auf den Einzelnen, so bedeutend er auch sein möge, sondern auf das Bolk, das Ganze d. h. auf die wüthige Menge und Masse ankomme. "Das Volk felbst." beifit es. "muß zum Helben werden in dem Drama seines Freiheitskampfes!" Man follte zwar benken, daß Schiller gerade auf ben Einzelnen - auf diesen Tell, als dieses bestimmte Inbividuum, das Gewicht gelegt und gar nicht die Absicht gehabt habe, ihn ber Masse zu opfern, da er das Werk nach ihm benannt hat, ba er ihn so abgesondert für sich fteben und auf bem Mütli nicht mittagen läßt 1), und da er in dem Stude so ausdrücklich als derjenige bezeichnet wird, der als dieser Einzelne und Besondere

<sup>1) &</sup>quot;Doch nicht ben Tell erblid" ich in ber Menge", fagt fehr bebeutsam Baumgarten.

ber allgemeine Helfer und Retter sei '). Man sollte benken, daß die Beseitigung Geßler's, des mächtigsten Landvogtes, über welchen die auf dem Rütli Tagenden Nichts zu beschließen wagen 2), so gar unbedeutend nicht sei und Schiller selbst sie Hauptsache betrachtet habe, da er seinen Helben nach dieser That rufen läßt:

"Frei find bie hütten, sicher ift bie Unschulb . Bor bir, bu wirft bem Lanbe nicht mehr schaben,"

"Was könnt ihr schaffen ohne ihn? So lange

Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung;

Da hatte noch die Unschuld ihren Freund,

Da hatte einen helfer ber Berfolgte.

Guch Alle rettete ber Zell."

Das ist boch beutlich!

2) Siehe hierüber Hoffmeister, Schiller's Leben V. S. 170. Die Scene auf bem Rütli ist imposant, aber, was die Beschlisse betrifft, schwach und ungenügend. "In Beziehung auf Gester, der Landvogt von Uri und Schwyz war und mit welchem Staufsacher einen harten Stand fürchtet, wird Nichts beschlossen. Es wird eigentlich nur für Unterwalden vorgesorgt und, indem man nicht auch den gleichzeitigen Sturz des mächtigsten Vogtes sestzest, eine durchaus unzulängliche Maßregel genommen." Es lag dies aber in des Dichters Abssicht. "Tell sollte allein verrichten, worsiber der ganze Bund rathlos war. Diese Rathlosigkeit macht Tell zum unersehlichen Gelben."

<sup>1)</sup> So fagt Debwig zu Stauffacher, ber bom gemein- famen hanbeln fpricht:

und da dann Stäffi zu Rubolf fagt:
"Euer Walten hat ein Ende; ber Tyrann
Des Landes ift gefallen; wir erbulben
Keine Gewalt mehr, wir find freie Menschen."

worauf Alle zusammenrusen: "Das Land ist frei." N'importe! Schiller hat gleichwohl gemeint, daß die große Individualität in der Menge und Masse unterzehen müsse; denn diese ist die Kategorie, der Anker und Göße der demokratischen Partei, wiewohl sie am Ende doch nur dazu bestimmt ist, das blinde, todende Werkzeug der "zweckentsprechenden Massensührer" zu sein, wie sich ein demokratisches Blatt ausgedrückt hat, und diese auf ihrer Schulter zum Sipsel der Macht und Gewalt emporzuheben.

Solche Darstellungen waren in jenen Tagen im Gange, solche Lügen, solchen Unsinn hat man dem beutschen Bolke aufgetischt. Auch ich hätte bei dieser Gelegenheit der Gartenlaube einen Aufsat andieten können, man denkt sich wohl, wessen Inhaltes. Er wäre nicht aufgenommen worden; es wäre auch nicht thunlich gewesen, ihn abzudrucken; denn das vielgelesene Blatt hätte durch einen solchen Artikel, wenn sich dersselbe auch bloß auf widerlegende Citate und Thatsachen beschränkt hätte, seine Partei erzürnt, sein Publikum erschreckt und seine Abnehmer verloren. Die Wahrheit ist zu gerade das, was man nicht will, was alle Abssichten und Manöver der Partei vereitelt und was man

baher um jeden Preis unterdrücken muß. Hätte man unter den Aufsatz des Herrn M. R. mit dem defekten Gedächtniß nur ein paar Verse, wie folgende gesetzt, so wäre die ganze Herrlichkeit in Rauch aufgegangen:

"Wo rohe Kräfte finnlos walten,
Da kann sich kein Gebild gestalten;
Wenn sich die Völker selbst besrei'n,
Da kann die Wohlsahrt nicht gebeih'n.
Weh, wenn sich in dem Schooß der Städte
Der Feuerzunder still gehäust,
Das Bolk, zerreißend seine Kette,
Bur Eigenhülse schrecklich greist!
Da zerret an der Glocke Strängen
Der Aufruhr, daß sie heulend schallt
Und, nur geweiht zu Friedensklängen,
Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit hört man schallen; Der ruhige Bürger greift zur Wehr; Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Würgerbanden zieh'n umber. Da werden Weiber zu Hönen Und treiben mit Entsetzen Scherz; Noch zuckend, mit des Pantherd Jähnen, Zerreißen sie des Feindes derz. Nichts heiliges ist mehr, es lösen Sich alle Bante frommer Scheu; Der Gute räumt den Plat dem Bösen, Und alle Laster walten frei. Gefährlich ist's, den Leu zu wecken, Berberblich ift bes Tigers Zahn; Jedoch ber schrecklichste ber Schrecken, Das ift ber Mensch in seinem Wahn."

Diese Berse sind so bekannt, daß es als eine Trivialität geiten kann, sie anzusühren. Um so unverschämter aber ist es, sie und ähnliche Aeußerungen Schiller's in einer Charakteristik
desselben total zu ignoriren; und wir sind, wenn
man sie auf solche Weise wegzuschweigen sucht, berechtiget und genöthiget, sie um so nachdrücklicher wieder in
Erinnerung zu bringen.

Was die nationale Gesinnung betrifft, welche dem Dichterheros zugeschrieben wird, so hätte ich diesen süssen Brei ebenfalls widerlichst versalzen können. Man sehe die "Nachrichten von Schiller's Leben," die in der Ausgabe der Schiller'schen Werke, Cottaischen Verlages 1841. Bd. I. enthalten sind! Da werden S. XXV Aeußerungen dieses angeblich so bornirt patriotischen Boeten, wie folgende, angeführt:

"Das vaterländische Interesse ist nur für unreise Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Es ist ein armseliges, kleinliches Idal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durchaus unerträglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren, zufälligen und willkührlichen Form der Menscheit, bei einem Fragmente — und was ist die wichtigste Nation anders? — nicht stehen bleiben." So

hat sich Schiller selbst mit prosaischer Deutlickeit geäußert. Seine wahre "Bedeutung für das deutsche Bolk" ist die, daß er dessen beste und edelste Eigenschaften in so hohem Grade besessen, in seiner Person vereinigt, in seinen Werken ausgeprägt hat; daß sich in ihm und seinen Leistungen ein so scharf denkender Geist, ein so tief fühlendes Herz, ein so reiner Charakter, ein so kühner Muth offenbart; daß er uns als dieser seltene Mann und Genius so große Shre macht, wie Göthe in dem bekannten Gedichte sagt:

"Denn er war unfer. Lagt bas ftolge Bort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen!"

Seine "Bedeutung für das deutsche Volk" ist gerade die, daß er keineswegs mit kindischem Enthusiasmus und fanatischer Ausschließlichkeit für dieses Volk geschwärmt, sondern mit ächt germanischer Universalisät Alles umfaßt hat, was menschlich ist:

"Er war so reich, so warm, Ein ganzer Weltfreist hatte In seinem weiten Busen Raum,"

wie er selbst seinen Posa schildert. Es ist die, daß er, als der wahrhafteste und speciellste Repräsentant des deutschen Geistes, die des struktive Richtung, in welche derselbe mit der Reformation zu seinem äußeren und ineneren Unglück verfallen war, in sich überswunden und sich, durch alle sein Bolk und

ihn selbst beherrschende Verblendung hins durch, den Rüdweg zum Positiven erarbeis tet hat, so daß man sogar eine förmliche Rudsehr desselben zur katholischen Kirche für möglich und wahrs, scheinlich halten konnte.



In gleichem Berlage fint erfdienen:

# Oscar non Redwig.

#### Amaranth.

3weinnigtonnginfte Unfinge.

Brut Ausg., ein geb. f fl. 46 fr. — 1 Ribler; in engl. Ginbusbe 2 fl. 42 fr. — 1 Ribler, 18 Egr.

#### Gedichte.

Dritte Auflage.

Mit Borteat in Stablfeid.

Win-Auss., geb. 1 ft. 45 fr. - 1 Illfier., in engl. Ginombe mit Golbichnitt 2 ft. 42 fr. - 1 Ribfe. 18 Sgr.

# Ein Marhen.

Bierte Muflagt.

Win-Musq., eleg. geb. 1 ft. — 18 Egr.; in mgt. Chrombs 1 ft. db fr. — 1 Rible.

# Thomas Morns.

Bratoriuche Cyngidie.

Dritte Unflage

Win Rudy., eleg. neh. 2 jt. 42 fr. — 1 Ripfr. 7'), Spr., in engl. Einkanbe 8 jt. 12 fr. — 1 Ribfr. 22', Spr.

# Philippine Welfer.

Willorifdes Schaufpiel.

Win. Mag., efeg. geh. 1 ft. 50 ft. — 26 Sgr.; in engt. Einbande 2 ft. 20 ft. — 1 Mille. 10 Sgc.

#### Der Bunftmeifter von Hurnberg.

biftarifibes Schnufplet.

Min.-Mang., eleg. geh. 1 if. 30 fr. — 26 Sgr., in ennt. Cincombe 2 if. 20 fr. — 1 Inhir. 10 Egz.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

And the second of the second o . • .

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



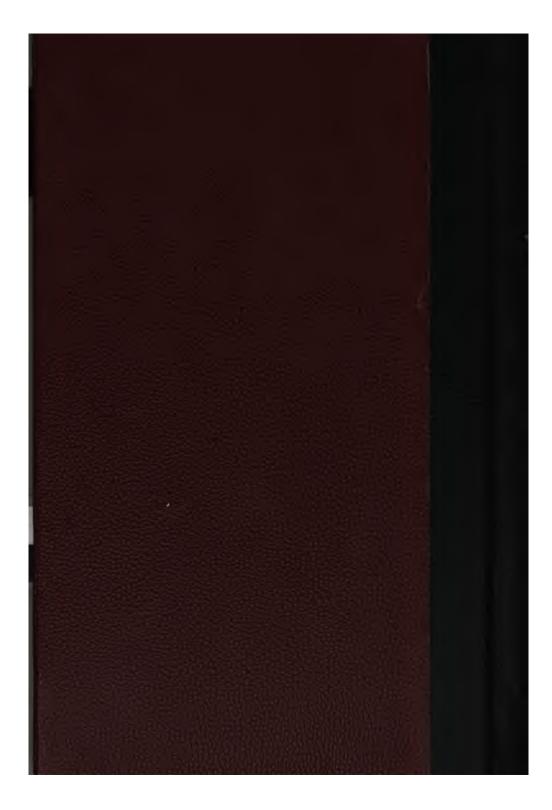